# Lodzer Beitann.

Morgen-Ausgabe.

Mr. 465

Sonntag, den 29. September (12. Oftober) 1913.

50. Jahrgang.

Beilagen: 1) Humoristische Wochenbeilage, 2) Ilustrierte Sonntagsbeilage und 3) "Frauen-Zeitung" seden Mittwoch.

Redaktion, Expedition, Annoncen- und Abonnements-Annahme: Petrikaner-Straße Nr. 86, im eigenen Hause.—Telephon Nr. 212

Ausgabe täglich zwei mal mit Ausnahme der Son s und Heltage, an den nur die Morgennummer erscheint. — Munifrivte werden nich zuräfzeiden. — B'erteljährlicher vränn nerando zahlbarer Abonnementspreis spend Abl. 2.10, sür Auswärtige mit Postpielage in Rou. Sahlbarer Abonnementspreis Exemplars: Abende und Morgen-Ausgabe 3 Rop., Sonntagsausgabe mit der illustrierten Sonntagsbeilage 5 Rop. Inserate werden sür die siedengespratenn Konntagsausgabe mit der illustrierten Sonntagsbeilage 5 Rop. Inserate werden sür die siedengespratenn Konntagsausgabe mit schen Kaum mit schen Kop. sür Aussand berechnet. Hür die vierzespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum auf der erken Seite 25 Rop. sür Aussand und 30 Rop. sür Aussand. In erate im Text 60 Rop. Alle ins u aussändlichen Aunnenen büros nechmen Anzeigen und Meilamen sür die "Lodier Zeitung" un. — Redatteur: B. Veterülge. — Herenilge's Erben. — Rotationsschnellverssendrung von "F Veterülge" Petrifauer-Straße Nr. 86



Nur noch heute und morgen unter anderem:

Der beispiellose Runftfilm mit der gefeierten Tangerin n. fconften Mimofunftlerin Mita Sacchetto

in der Hauptrolle des großen

er annere

Populare . Preise!

in 4 großen Teilen. Diefer Film rief bei den Probevorfügrungen allenthalben die größte Bemunderung hervor. Beste Musik der Stadt.

Seute!

Monopol-Schlager.

Seute! nach dem gleichnamigen Roman pon

in 8 großen Teilen mit dem weltber. Henri Krauß (Comedie trançaise) in der Hauptrolle.

GASINO

ODEON

ermina

Wunderbare unterirdische Szenen. Gespielt in einer Kohlengrube.

Unterirdische Aufnahmen verbunden mit großen Schwierigkeiten und Gefahr.

empfiehlt nach der Rud.

arohe Auswahl von Modellen und Ropien diefelben,

Lodz, Zielonaftraße Nr. 6.

Billigerals jede Konkurrenz

Kontor- und Fabriksbücher, Tabellen etc. laut Vorschrift der Fabrikinspektion sowie sänatliche Drucksachemin sauberer u. geschmackvoller Ausführung, die

Buchdruckerei, Papier u. Schreibwaren-Handlung von

Ostrowski,

Petrikauerstr. 65, Telephon 270.

Lohnoucher mit Firma-Aufdruck werden schnellstens 8 Kop. herge-zum Preise von 8 Kop. stellt.

diplomt Absolvent des königt. Ronfervaloriums der Mufik in Leipzig, Schuler von Prof. Bembaur, Straube eic. empfiehlt fich als Klavierlehrer und Chordirigent. Ramrotftraße 24, Wohnung 16.

## Dr. mod. P. Langbard,

Bawad fa-Strafe Mr. 10, Teleph. 33-88, g. Alfisent der Berliner klimiten. 02131 Spezialarzt für Strantheiten der Darnmege, Dant-Spier Danen besonderes Mariejimmer.

Blutunteriuchung bei Sphilis.

Zawadzkastr. Ner. 39, Telephon 21=67,

## Chirurgilde a Arantheiten,

g. Afistent der Betersburger Kliniken. Sprechst: täglich von 5-7 Uhr nachm.

Erfiflaffiges Saus,

Brofpett Golowsti im Bentrum ber Gtabt.

Bellifandig renoviert und burch Anbau eines Ringelgebaubes bedeutend vergrößert. Burging. liche Ruche unter Leitung eines bemährten fran-göfischen Ruchensels. Automobile jur Ber-fügung. Komsortable Einrichtung. Heilbaber. Mäßige Preise.

Besitzer A. Roth.

Von der Meise zurück,

## Stanisław Dobranicki,

bereibeter Rechtsanmalt, Cegielniana. Strafe fir. 79, Telephon 11:41.

Petrifauerstraße Nr. 89, Ohren-, Rasen- und Hals-Krantheiten,

gemeiner Affiseni an ber Breslau er Universitäisflinit (Prof. Sinsberg) hat fich gier niedergelassen. Operationen: Bronchivstopie, elettrifces Sicht, Baber. — Sprechftunden, 10-12 und 4r-6, Sonntags 10-12.

Lody, Bened iffaftr. 2 (Ede Petrifaner).

Chemaliger Hauptaffistent des Hoffahnarztes Engel in Berlin

hat fich nach zehnjähriger Praxis im Auslande (Berlin, London, Rem Jort, Philadelubia) bier niedergelaffen Schmerziofe Bahnbehandlung burch ipezielle Diethoden und Apparate; Bahngiehen burch Gasapparat ganglich ohne Schmerzen, senn twolle Plom. ben, aus Golo oder Porzeilan; Künittige Jahne, mit oder ohne Gaumen aus Golo und Porzeilan. Rannrahnlige Porzeilankronen und Porzeilan. bruden. Reguliert frumnstehende gahne und vor-gerudte Riefer Durch fpezielle Richtmaschinen. Befestigt odere Bahne burch Höntgengrablen ober auf mechanichem Wege. Behandelt veraltete gabne und Muno. tranificiten burch ipezielle Lichtmethoden. Beilt Riefer-bruche und verfertigt verlorene Gefichtsteile (Kunftliche Nafen, Ohren, weiche Gaumen u. f. m.)

760 m boch — bel München. für Innere-, Nerven-, Stoffwechselkranke und Erholungsbedürftige.

Jegl. Comfort., 6 Häuser. Grosser Naturpark. Hydro-therapeutisches-, Zander- Röntgen-Institut. Luit- und Sonnenbäder im eigenen Hochwald. Ernährungs- und Diätkuren. Herbst- und Winterkuren.

Prof. Dr. JACOB, Dr. Julian WARCUSE, langjähriger Oberarzt der Levyden' schen Klinik. — Nervenarzt. 02 0 5 9

## Dr. L. Klatschkin

Sonflantinerftrafe 11.

Syphilis, venerijde, haut: u. harnorgantrautheiten.

Sprechftunden von 10-1 und 6-5. Far Damen befonderes Wartezimmer son 5-6

Gegrandet im Jahre 1896 PATENT-BUREAU Ingen. D. Fraenkel, Warschau, Nowogrodzka 25. Tel. 18-62.

bis 9861. 10,000 .- , empfiehit

J. Petersilge's Papierhandlung,

123 Petrikaner.Strafe Rr. 123.

Das

#### Uebersetzungsbureau Alfred Toegei

wurde von der Nawrotstrasse N 32

Nawrotstr. No 8

übertragen.

Technische Uebersetzungen.— Uebersetzung u. Abfassung v. Katalogen, Prospekten, Kosten anschlägen, Briefen etc. - Maschinenschrift.

Mässiges Honorar.

### Erste Christliche Heilanstalt für Zahn- und Mund-Krankheiten.

Zahnarzt Gottlieb Gutzmann,

Przejazd-Strasse Nr. 8.



Rlavierniederlage, Andrgejaftr. 1, Gde Petrifauerite. empfiehlt neue und gebrauchte Bianinos eritflaffiger in- u. auslandifder Firmen. Mäßige Breife. Gegen bar, u Ratenzahlungen, fowie Umtauich gebrauchter Bianinos. Es werden Reparaturen angenommen, Stimmen.

#### Dr. E. FC E J T

Srednia-Strafe Nr. 5. Telephon 33.79.

Spezialität : Saut-, Daar-, venerifche und Harnfrantheitele. Rediginifche Kosmetik. heilung ber Sphilis mit Chriichs Salvarsan 600 und 914 sintravenoses. heilung mit Cleftrigitat : (Elettrolife, (Entfernung läniger Gaare) und Durchleuchtung des Kanals (Urotroskopie). Samjangs, funden von 1/210–1/21 Uhr u.v. 5—8 Uhr ab. Sonn-iggs von 10—2 Uhr. Für Damen befonderes Warts-

## -Armitenditer-

ür elektrisches Licht, eigener sowie erstklassiger ausländischer Fabriken.

Neue Modelle 1914. Solide Ware. Große Auswahl.

Auffrischen und Umänderung

Naphtha- und Gas-Kronleuchter in elektrische.

05188

Mäßige Preise.

- Wir bitten unsere Niederlage zu besuchen (ohne Kaufzwang.) =

## Akt. Ges., Siemens",

Petrifaner-Strafe Nr. 96, eigenes Saus.

Telephon 4-22, 27-05, 29-15.

Telephon 4-22, 27-05, 29-15.



## Politische Wochenschau.

M. Bm. In Deutschland verfolgt man mit großer Spannung den Ausgang der braunichmeigischen Thronfrage. Die geeinte Stellung, die famtliche Parteien gegen einen Regierungsantritt bes Pringen Ernft Auguft von Cumberland einnahmen, falls diefer nicht nicht ausdrudlich auf famtliche Rechte auf Sannover verzichtet, hat ben deutschen Reichstangler geswungen aus der Reserve herauszutreten. In einer offigiofen Erflarung hieß es nun, daß der Pring unt er Berufung auf feinen preußischen Fahnenei d entschloffen sei an seinem Beriprechen auch als fünftiger deutscher Bundesfürft für immer feft gu halten. Den flaren und unbedingten Bergicht auf bas ehemalige Königreich Bannover für fich und feine Machtommen enthält nun allerdings diese Erklärung des Prinzen nicht, aber fie gewährt boch die Garantie, Daß er personlich entichloffen ift fich mit ben gegebenen Satjachen abzufinden. Dian glaubt daber auch, daß der Bring nach feiner Thronbesteigung ben Welfen eine beutliche Abjage guteil merden laffen wird. Trogalledem ift man in einem großen Teil der preffe noch immer nicht mit der Erflarung des Pringen gufrieden, da fie mohl einen bedeutenden Smritt weiter gur Löjung der Weifenfrage, aber noch lange nicht ihr Ende bedeutet.

Spanien hat in biefen Tagen den Befuch des Brafidenten der frangofifchen Republit empfangen, der einer Unnaberung der beiden Stagten die Wege ebnen sollte. Man hatte anfangs in der frangösischen Presse, Inbelhymnen angestimmt und sich gebärdet, als sei fortan die Macht Spaniens auch diejenige der Frangofen, ber Begenterungsraufch ist indessen raich ver-flogen. Die Spanier find zwar eine tapfere Plation, aber fie denfen nicht daran ihre Daut jum Wohle Frankreichs zu magen. Dem armen Lande ift viel mehr an den Goldströmen des Radbars gelegen, als an irgendwelche Abmachungen in Maroito oder dem Mittelmeer. König Alfons und alle führenden Politifer Spaniens find gegen ein Waffenbundnis mit Frankreich, da eine folche Politif das Land in gefährliche Abenteuer hineintreiben fonnte. Die Interessen der Ration liegen schließlich auf wirtschaftlichem und fulturellem Gebiete. Deshalb ware jur Spanien ber wichtigfte Borteil ein recht gunftiger Sandelsvertrag mit Frankreich. Diesem Wunsche will man nun fransöstscherseits Rechnung tragen, Da die Spanier gwar nicht 3% einem Bundnis, mohl aber gu einer Arnäherung an die Triple-Entents bereit | find. Damit wird Frankreich die Sorge um seine Südgrenze los, die sie nunmehr bei einem Kriege mit gefährlichen Gegnern von Truppen entblößen kann.

Die Gerben haben in furger Beit ben albanifchen Aufstand ju unterdrucken vermocht. Ueber den Ausgang der Bewegung mar fein Bweifel mehr, als es fich erwies, daß bie eigentlichen Führer bie Unruhen verurteilten. Die albanischen Streitfrafte mußten infolge biefes Mangels einer einheitlichen Organisation ben gablreicheren und beffer ausgerufteten Gerben bald weichen. In Serbien glaubt man nunmehr mit bem Aufstande im großen und gangen fertig zu fein. Auch die Machte haben ihren Argwohn aufgegeben, nachdem ferbischerfeits die feste Erklärung erfolgte auf feinerlet Abenteuer in Albanien ausgehen zu wollen. Bleichzeitig damit fann die Meldung von einer Befferung der Beziehungen zwischen Defterreich und Gerbien, mas in der Tat einen hoffnungsvollen Schritt auf dem Bege gur Berunigung ber allgemeinen Berhaltniffe darftellt. Aus diefem Grunde mißt man auch den bevorstebenben Bergandlungen der beiden Regierungen über den neuen Sandelsvertrag große Bedeutung bei. Man erwartet, daß damit jugleich eine Mera freundnachbarlicher Beziehungen ihren Unfang nehmen wird.

Die Türkei beginnt wieder ihr Doppelfviel gu treiben. Sie betont auf der einen Geite ihre Friede nsliebe und ordnet offiziell Die Demobilifierung der Urmee an, trifft aber auf der anderen militarifche Borbereitungen in Thragien gegen Griechenland. Mian ertratt fogar gang offen, dag die Turfet augenbictich militarifc jo ftart fet, daß fie jede Belaftungsprobe getroft ristieren tonne. Demgegenuber trifft auch Griechenland feine Borbereitungen. Nachdem es bereits die Blotte in Bereitichaft gejest hat, verlegt es jest das mittatige Daupiquartier nach Athen. Gleichzertig teilte es dem verbundeten Geroten mit, es moge fich auf alle Falle vorbereiten. Man bejucatet, daß die Turtei trog aller Berhandlungen, unbedingt die Abficht gabe Griegenland angu. greifen. Die pforte bat fich vereits die Bien. tralität ber Großnigate Gelichert und bon Rulgarien ein mohlwollendes Stillichweigen veriprochen erhalten. Die Machte vergatten fich bem allen gegenüber durchaus ruhig und abwartend. Weder der Dreibund nom der Dreiverband haben in Athen oder Konftantinopel Ratichlage erteilt. Im übrigen ift man ber Anfigt, daß es nur eines geringen Entgegentommens der Griechen bedurfe, um einen Rrieg ju vermeiben.

Die chinefische Republit bat nunmehr einen felbitermäglten prafidenten. Bie nicht anders ju erwarten mar, murde Juan chitat, ber bisber bas Amt eines Praficenten proviferifc befieidete, gewägli. Gein Umt mar bis. her mahrlich fein Rugepolten. Der jahrhunbertealte Wegenfat zwijchen bem dinefifchen plord und Gud fugrte vefanntlich gu einem biutigen Burgerfrieg, der mit bein Siege ber Truppen Juanschlats endete. Die Gepa rationsgefüste ber Gusprovingen tonnten jo gluckricherweije nicht verwirritigt werden. Gleich unrauf brach der Konflift mit Japan aus, ber erft im lenten Augenblid beigelegt wurde. Mitt einer gerabegu unglaubligen Beididligfeit und wandlungs. lägigteit gat Juanichifat bisger alle Klippen an umichtfen gewußt und es in allen wagiels fallen feiner mertwurdigen Laufougn flug peritanoen jeine Dlagt gu parten. Es wire fich lett Beigen, ob er, der großte chinejifche Staatsmann unferer Beit, auch oie Fagigleit Der Deganifation in jold gewaltigem Masftave vefitt, wie fie den großen Bugrern von Boifern eigen fein muß, um Ummätzungen von ber dedeutung durchzuführen, wie die Bigoergeburt und zeitgemäße Umgestaltung Chinas.

### " Politik. "

#### Husland.

Die öfterreichifd-ferbifden Begiehungen.

Der serbische Ministerpräsident Baschitsch hat erflart, daß er mit guten Gindruden aus Bien jurudfebre. Defterreich hatte Gerbien feine Giege noch nicht gang verziehen, und feine ber Fragen, die zwifden Bien und Belgrad ichmeben, fei gelöft. Aber ein Meinungsaustaufch habe ftatigefunden und im Bringip mare man einig. Serbien habe Defterreich erflart, bag es nicht daran dente, Gebiete gu befegen, die bie Lonboner Botichafterkonferenz Albanien querteilt habe. Diefe Mitteilung fei in Wien mit großer Freude aufgenommen worden. Gerbien merde aber verlangen, daß es einige ftrategische Puntte öftlich der Grenglinie erhalte, die die Londoner Botschafterkonferenz gezogen habe. Dagegen hatte nun Desterreich protestieren konnen. Die Folge des Aufenthalts Paschitsch in Wien sei, daß Desterreich mahrscheinlich reinen Protest gegen diese Grengreftifigierung erheben merbe. Die Jungradifalen, deren Opposition gegen die Regierung feit einiger Beit mit ungewöhnlicher Scharfe einsett, haben in ber Stupschtina eine Interpellation wegen der albanischen Bewegung eingebracht. Der Finangminister bat bas im August in Podgradat am Ochridasee errichtete Bollamt aufgehoben, und zwar infolge wiederholter Borftellungen Defterreich-Ungarns, bas in der Errichtung diefes auf albanischem Gebiet gelegenen Bollamis eine Verlegung der Londoner Beichluffe gefunden hatte.

#### Chinas Prafident.

Prafibent Juanschikai ift Freitag in Beling in feierlicher Beije in fein Amt eingeführt worden. Bei der Zeremonie, die ohne Zwischenfall verlief, gab Juanschifai eine Erflärung ab, in der es unter anderem heißt : "Die Haltung ber fremben Machte gegen uns mar ftets friedlich und gerecht. Wenn immer es notwendig mar, haben fle uns ihre Freundschaft gezeigt, indem fie uns unterftugten. Das ift eine naturliche Folge des Fortichritts, ben die Bivilisation in der gangen Belt gemacht hat, aber trogdem muffen wir den guten Willen der fremoen Machte boch einschagen. G3 ift äußerft notwendig, daß alle Barger der Republit fich dies itets vor Augen halten und fich verpflichtet fühlen, die internationale Greund. sch erfläre hierbei, daß alle Bertrage, Ronzeisionen und Berpflichtungen, die von den betoen vorhergegangenen Megierungen mit den fremden Mlägten geschloffen wurden, auch ftets von uns aufrechterhalten bleiben jollen. Auch sollen älle Kontrakte, welche mit der früheren Regierung und den fremden Gefandtichaften oder einzelnen Berfonen guftande famen, refe pettiert werden und ich felbit bestätige, daß alle sonftigen Privilegien und Freiheiten gegenüber den fremden Miamten in Bufunft gewahrt und gefordert werden, bamit Die Begiebungen Chinas jum Auslande pets freundichaftlich bleiben". Der Teier wohnten falt alle fremdländischen Diplomaten bet.

#### Aus dem Reiche.

Tiraspol. Großartiger Fund. Im Dorfe Bolichaja Snamenka murde in einer Tiefe von 9 Jaden ein ungeheuer foitbares Grab aufgedeckt. Es handelte fich um einen Sinthensuiften. Der Gipsfarg von wunderbar feiner Arbeit, mar mit Silber- und Goldblech beichlagen (lettere waren von verschiedener Größe, 246 an der Zahl) und enthielt ein Sfelett. Dasselbe trug um den hals einen Goldreifen, der mit schönfter Emailarbeit vergiert mar. Das Saupt mar mit einem Brongehelm feinfter griechischer Arbeit bededt, an den Beinen fanden fich Beinschienen, Knemiden aus Bronze. Bur Geite lagen zwei Schwerter mit goldenem Griff und goldener Speide, Die Bruft war mit einem Banger und einem Schild bededt. Die gange Bewaffnung ift griechtscher Bertunft, fie ift von höchfter Schonbeit Der Musführung und von unermeglichem Werte; man fann jagen, fein Dinjeum Europas befigi em fo fostbares und volltommenes Siud. Die Reichtumer bes Grabes find aber teineswegs damit ericopit. Un ber rechten Geite des Steletts ftanden 9 stemlich große filberne Bafen, die mit halberhabenen Siguren Darftellungen ans dem Leben der Staigen illuftrieren, Gerner lag bott eine große goldene Schuffel mit Datfiellungen von Bogein und Fifchen. Endlich auch ein goidener Mamm mit 18 Bagnen, gefcmudt mit 3/gergavenen ftatuettenägnt ichen Figuren, die fünitieriich hervorragend gearhettet find. Die Darfiellungen und Figuren find in miffenschaftlicher Besiehung außerordentlich wertvoll, sie illustrieren die Beschreibung Derodots von Leben der Stythen in unübertrefflicher

Aftrachan. Eine hungernde medizinische Abteilung. Auf Anordnung der Administration von Astrachan ist im Herbit 1912 tief in der Kirgisensteppe, 110 Werst von dem legten bewohnten Pankt — Nowese &

fanta - eine medizinische Station Ufch-Tagen entstanden. Dort war jum Rampfo gegen bie Beft ein fleines Rrantenhaus und eine Bobnung für bas Merztepersonal errichtet worden Der Couverneur lief ben Bau beschleunigen, fo viel es ging. Go tam es, bag die Gebaude wohl noch im Spatherbit fertig wurden, aber, ichlecht gebaut und vollfommen feucht waren Der Frost hielt alles wohl zusammen, als es aber im Frühjahr warm murbe, fielen bie fchlecht getrodneten, nicht gebrannten Biegel einfach auseinander. Die Baschfüche-Die Front ber Doftorwohnung, die Deden alles fiel auseinander. Die Banbe brogen ein. gufturgen. Das arziliche Berfonal fandte Rlag e über Rlage nach Aftrachan. Im Frühling murben bann einige Remonte vorgenommen, Im Commer tam eine Rommiffion von 22 amten aus Aftrachan und St. Betersburg un beschlos Ufche Lagan von Grund aus zu & neuern. Aber feitdem ift nichts geschehen. Die Beute aber fangen jest an furchtbar unter bem Bunger au leiden. Sie haben feit funf Monaten von der Beftfommission feine Unterhaltsmittel erhalten, fo daß fie genötigt waren, auf eigene Roften zu leben. Sie telegraphierten an den Gouverneur und diefer hat ignen endlich 500 Rol. aus den Bestfrediten anweisen laffen,

### Lokales.

Lodz, den 12. Oftober.

#### Sonntagsbetrachtungen.

Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun, du wirst es wohl machen, Pfalm 59,10.

Laft bich's nicht irre machen, wenn bu fo manches nicht begreifen tannft, mas bu um bich ber steheft, oder was du an dich selbst erfahren niußt. Bag bich's por allen nicht mundern, wenn Gottes meife Liebe bir oft ein laftendes Rreus auflegt und beine Woge durch Nacht und Bunfel fahrt; Er hai's von Mubeginn ber Beiten mit all feinen Rindern nicht anders gemacht und bernechmals haben fie 3hm fur das Breug und bie Erubfal am innigften gedanft. Wenn Er dich schägt, dann halte Ihm stille und benge dich, wie es Isaak tat, als sein Bater das Holz zum Brandopser seinen Schultern auflub. Das tieffte Beid ift eben fo febr ein Ausbrud Geiner überfcwänglichen Liebe, als das größte trotiche Bogliein. Bie der Argt feinen Batienten bas veroronet, mas not tut, bald fuß, bald fauer, fo Gott. Benn aber dem Rtanten geziemt, bem menichligen Argte, ber bod dem Britum in all feinen Anoronungen unterworfen ift, ftille ju haiten, wie viel megr follten wir dem lieben himmitf ben Argte ftide halten, der niemals irrt und beffen Deilmittel bas llebel ftets an ber Burgel augreifen. Bertraue ihm! Im Bertrauen liegt eine große, eine erhebende, fittliche Rraft. Man richtet auch das Schwerfte willig aus, wenn man nur weiß, daß es gut ift, und man tut felte und gemiffe Sogritte auf jedem Woge, über beffen herrligen Ausgang man gewig ift! - Nua Dert, mit gegoren Dir an. Da hait es wool um uns verbient, daß wir unjer ganges Bertrauen Dir fcenten. Barum lag uns auegeit Deine Dans festgatten und Dir auch durch oas Dantel folgen. Du magit uns jegnen ober ju grigen, wit wollen an Dir nicht itre werden, Du faunft nicht irren, Beine Liede tann fig niemals mandein, und was Bu tuit, das ist immer mogle getau!

Der Herr hat alles wohl gemacht, Er wird Richts bose machen; Dies, fromme Seele, wool vetracht In allen deinen Sachen, In Bridg und Freud' In G'nüg und Not, In Krantheit, Jammer, Kreuz und Tod, In Kummer, Angli und Schmerzen, Bas glaub' o herz, von herzen!

Pastor E. Criegee.

#### Rirdweih' - Grundsteinlegung.

Ber 8. Oftober ist für die gesamte evangelische Bevötterung zu Lodz von größter Bedeutung. Auf diesen Eng fallen nämich zweister das Gozer frechtiche Leben sehr wichtige Ereignisse die Einweihung der St. Johanntstirche und die Erundsteinlegung der St. Matthattriche. Da wir nan in einer Zeit leben, die sehr schnell vergißt — das moderne Wroßtaotieven üverschitet uns sa täglich mit neuen Eindrücken – so ist es gut, die Erinnerung an zene hocheventendsamen Begednisse mit ihren ergebenden Einzelheiten im Geochginiswieder austeben zu lassen. Bietleicht dürste es da den lieben Glaudenszienossen interessant sein, etwas üver die Einweihung der St. Iogannisstirche zu hören.

Ein großer Teil unserer evangelischen Bevölkerung, welcher an jenem denkwürdigen Tage und ihrer gerelichen Feier persönlich teilgenommen hat, ift schon nicht mehr . . Und doch möchte die neue herangewachsene Generation etwas davon wissen, was ihre Näter, die durch ihre unermüdliche Arheit den Gemid zum sehissen Lodz gelegt, sur ihre Kirche und ihre Bedursnisse geran haben. Vielleicht wird has behre Werbild der Mitter uns Alle zus

Unfvorn werben, auch Großes gu ichaffen und fo unfer Bater murbig ju fein. Denen aber, bie an ber Ginmeihung ber St. Johannisfirche verfonlich teilgenommen haben, feien biefe Reilen eine liebe Erinnerung an icone Tage hochgehender Begeifterung für Gottes Reich und gleichzeitig auch ein berrlicher Gruß von unfer er lieben St. Johannisfirche, bie nunmehr auf 29 Jahre ihres Beftebens berabliebt.

Es war im Jahre 1884 am 8. Oftober, da batte fich ber evangelischen Bevolkerung in all' ihren Rreifen eine tiefgebenbe Erregung bemachtigt. Das große Werf, welches man unternommen und zu bem man am 1. Juli 1880 ben Grundstein gelegt, ftand fertig ba! Eine icone, große Rirche mit ihrem 75 Meter hohem Turm und dem segnenden Kreuze auf bemfelben, rief es gleichfam ber Bevolferung ju: "tommt bergu Alle, betet bier an die Dacht der Liebe, die fich in Chrifto offenbart bat"... Dem Rufe follte nun Folge geleiftet werden. Schon in aller Frube fammelten fich in ber Rabe ber bamaligen fo fleinen St. Trinitatis. firche unübersebbare Scharen lutherischer Glaubenegenoffen. Die Lodger freiwillige Feuer. wehr traf ein, die Lodger Schutengilde marfchierte auf, famtliche Innungen mit ihren Fahnen nahmen Aufftellung, alle Gefangvereine beteiligten fich in corpore.

Immer größer murbe ber Unbrang . . . Um 1/210 Uhr vormittags begann der Gottes. Dienit in der St. Erinitatisfirche. Berr Baftor-Diafonus Wernit hielt die Bredigt über Bfalm 103 Bers 12. Hach Beendigung bes Gottes-Dienftes formierte fich unter Glockengelaute ber Festjug. Boran gelragen wurde bas Rreug. Es folgten hann bie Berren Rirchenvorlteher. von benen einer auf einem Riffen ben Schluffel ber neuen Kirche trug. Nun famen 25 Baftoren, an ihrer Spipe ber Herr Generalsuperintendent Bischof von Everth. Rach ber Geistlichfeit famen bie Bertreter ber meltlichen Beborde : Erzelleng Benowjem, Couverneur von Betrifau, Bicegouverneur Erzelleng Schorzemsfi, Divi-fionsgeneral be Billiers, Generalmajor Baron Cenmern, Gendarmerie-Dberft Eimiref, Genbarmeriechef v. Galinger, Brafes Der Rech. nungstammer Erzelleng Stange, Schulbireftor Martianowitich, Kreischef und Burmeifter, Brafibent Bienfomsti, Bolizeimeifter Maximom und andere Burbentrager. Es folgten nun die Bereine, Schugengilbe, die Innungen und dann taufende und aber taufende von Gemeindegliebern. Die freiwillige Feuerwehr gab bas Chrengeleite und forgte für mufterhafte Ordnung des Buges. Am 3/411 fam der große Gestaug por ber St. Joyannistirche an. Ster bielt Baftor Behrens aus Mown Dwor eine Rede in polnischer Sprache über Apostolaefch. 2,42 und dann Bafter Bufe aus Lipno eine Rede in deutscher Sprache über I. Ep. Betri 1, 25.

Nach ben Unfprachen ber Berren Baftore verlas ber Brajes des Rirchenbautomitees, Berr Rirchenvorsteger Louis Grohmann, den Baubericht ber St. Jogannistirche.

Der Großinoustrielle Berr 2. Grohmann batte fich durch feine energijche und aufopfernde Lattafeit als Brajes des Bautomitees im Berein mit bem Berrn Bice-Brafes des Romitees Go. Berbft unvergangliche Berdienite um die St. johannistirche erworben und murde feine Aniprache mit der größten Aufmertjamfeit ange-

## ons Seiler-Minno



gehört heute gu ben berühmteften Marten bes Rontinents und erfrent fic durch feine leichte, perlende Spielart, unbegrengte Stimmhaltung und Pauers haftigleit, fowie burd feinen weichen, gefangreichen tragenden Ton gang befonderer Beliebtheit in ber gangen mufitalifchen Welt.

## Vertreter: JÖZEF GRZEGORZEWSKI.

Petrikauerstraße Nr. 117.

Telephon Rr. 1402.

Telephon Rr. 1402,

Befichtigung ohne Raufzwang.

bort. Ich hoffe, es durfte viele intereffieren. mas diefer Bertreter ber Lodger Großinduftrie damals sprach und bringe daber seine Unsprache mörtlich.

Berr 2. Grohmann fagte:

.Es gereicht mir jur besonderen Chre, eine hochgeehrte Berfammlung an dem heutigen Festmorgen im Namen ber gangen Bemeinde berg. lieb ju begrußen, und jugleich unferen berglichften Dant Gr. Emineng dem Bischof von Everth, ber im Begriff ift, heute unfere Rirche für den öffentlichen Gottesdienft zu weihen, wie auch ben Bertretern unferer hoben Beborde und ben Berren Baftoren, die unfer fchones Geft mit ihrer Wegenwart beehren, auszusprechen. Geftatten Sie mir nun einen furgen Bericht über ben Bau unferer Rirche Ihnen vorzulegen und Gie mit ber Geschichte bes Baues vertraut zu machen.

Die evangelische Gemeinde in Lodz besteht feit 57 Jahren und hat gleich in ihrem Unfana eine den damaligen Berhaltniffen völlig entsprechende Kirche aufgebaut, die jedoch mit der Beit ju flein murde und faum den fünften Teil ber Undachtigen faffen fonnte. Das Bedurfnis nach einer zweiten Rirche wurde immer fühlbarer, je größer unfere Stadt und unfere Gemeinde wurde.

Endlich ift es uns nach vieljährigen Gorgen und Müben gelungen, am 1. Juli 1880 den Grundftein ju diefer neuen Rirche gu legen, bei melder Feier ber Cuperintendent aus Baridan. Berr Manitius, Die Berren Baftore: Lemon aus Dzortow, Buriche aus Zgiers und ber Ortspaftor Hondtaler fungierten und die Spigen ber hiefigen Begorden vertreten maren. Bon diefer Beit ab murde bis bente ununterbrochen an der Rirche gearbeitet. Bier Jahre und drei Monate dauerte der Bau, der beute in feiner iconen Bollendung daftebt. Der Blan ju bemfelben ift vom Brivatbauarchiteften, Berrn Schreiber, entworten und in Betersburg von ber Bauabteilung des Mlinifteriums bestätigt morden. Musgeführt murde ber Bau anfänglich unter Aufficht Des genannten Architeften, Dann aber unter Mitwirfung des hiefigen Stadtarchitekten, des herrn Bilary Wiajewski, des

Bautomitees und bes Kirchenvorstandes mit bem Ortspaitor.

Die Maurer- und Zimmerarbeit führte ber biefige Baumeifter, Berr Robert Reftler, aus; Die Tifchler- und Dachbederarbeit ift gleichfalls in Lody beforgt worden. Die Glocken find bei 3. Groffe in Dresden gegoffen worden, Die Rangel und der Altar find in Lody von Rigom und Anore gearbeitet. Die Orgel mit 44 Reaiftern ift ein Werf von Schlag und Gobne in Schweidnig, die Blasmalerei ift von ber Fabrit Didtmann in Linnich bei Machen beforgt morben. Die Biegel fowie bas fonftige Material

ift alles hiefiges Rabrifat.

2Bas ben Roftenpuntt anbelangt, fo lagt fich berfelbe vor Abschlug ber Rechnungen nicht genau bestimmen, boch wird mohl alles, abgefeben von bedeutenden Geschenken, die das Innere der Rirche schmuden und einen Bert von über 40,000 Rubel reprasentieren Die Summe von 180,000 Rubel erreichen. Den Grundfond im Betrage von 50,000 Rbl. bildete das Geschent des vom verftorbenen Berrn Carl Scheibler, welche Summe die hinterbliebene Familie je nach ben machfenden Bedurf. niffen beim Bau ber Kirche um ein Bedeuten-des erhöhte — und nur diefer Familie haben wir ju banten, daß ber Bau ber Rirche fortgejest und in fo furger Beit ausgeführt werden founte. Die übrigen Roften find durch freiwillige Beitrage ber gangen Bemeinde gebedt worden. Auf diefe Beije ift ber grogartige Bau gu Stande gefommen, ber eine Bierde unferer Stadt bildet und ben jum öffentlichen Gottesdienite einzuweigen wir Ge. Emineng den Deren Bischof freundlichft bitten". Dies die Unfprache Des Großinduftriellen und Rir. chenvorstehers Berrn &. Grobmann.

Auf eins mochte ich bei Diefer Belegenheit Aufmertfam machen. 2Bie wir aus der Musfprache des Beren Grafinduftriellen Louis Grohmann ersegen, hat die St. Johannisfirche ungesägr 180,000 Rubel gefostet. Staunend muffen mir por der Tatfraft unferer Bater Dasteben! Unjere evangelische Befellichaft nabm doch damals noch langit nicht die finanzielle Stellung ein, wie jest. Und doch ift Das Werk gelungen! Goute es benn gegenwärtig nicht !

möglich fein, abnliches bei unferen St. Matthaifirche ju erreichen? Als Rind Pferer Stadt Lodz kann und will ich bies nicht alauben! Es wird uns boch gelingen! Wir muffen nur treu gusammenhalten und zielbewußt arbeiten. - Die Anerkennung aber muffen wir unseren Batern geben : fie haben es verftanben einmal gefaßte Entschlüffe bis gur legten Ronfequeng durchzuführen. Das größte und ichonite Borbild hat hierin, wie im Bauberichte nach. gewiesen wird, ber unvergegliche weiland Großindustrielle Carl Scheibler gegeben. Seine hochberzige Gabe 50,000 Rbl. hatte gundenb auf Andere gewirft. Leider durfte Berr Carl Scheibler die Einweihung der St. Johannis-firche nicht mehr erleben. Er wurde am 13. April 1883 vom Herrn abberufen! Aber seine Gattin, die allverehrte Wohltäterin unserer Stadt, Frau Anna Scheibler, hat bas eble Werk ihres Gemahls tren fortgeführt und burch ihre Hochherzigfeit die rasche Erbauung der Kirche ermöglich. Die dantbare Gemeinde wird Diefer großen Wohltat nie vergeffen !

Nach der Unfprache bes herrn &. Grob. mann überreichte Berr Rirchenvorsteher Finiter ben Kirchenschlussel dem Herrn Generalsuper-intendenten Bijchof v. Everth, Nach einer furgen Unrede murde die Rirche geoffnet. Unter ben Rlangen ber prachtigen von Erc. Berbit u. Frau gestifteten Orgel stromte ber Festzug in bie zu weihende Rirche. Nach bem Liede "Guch' mer da will", vorgetragen vom Rirchengefang. verein der Trinitatisgemeinde, hielt Bifchof v. Everth die Weihrede über Bf. 84, 2-7. Rachbem die beiden Mffiftenten Baftor Birtwig und Baftor Biedermann noch Segensworte gefprocen, fniete bie gange Gemeinde nieder und erflehte ben Segen des herrn für das neue Gotteshaus. Hun begann ber gemöhnliche Sonntagsgottesbienft. Die Liturgie murde von Beren Baftor Rondthaler abgehalten. Darauf jang ber Mannergefangverein die Beethoveniche Onmne: "Die himmel ruhmen des Emigen Chre", worauf vom Ortspaftor B. Rondthaler bie Bredigt über Bf. 75,2 gehalten murde. Die Schlugliturgie hielt Generalsuperintendent v. Everth. Wit dem Liede: "Run danket alle Gott", schloß die erhabene Feter.

29 Jahre find nun verfloffen! Rein und lauter murde und wird bisber, Bott fei Dant, bas Wort Gottes in ber St. Johannistirche gepredigt. Strome gottlichen Segens find von ibr ausgegangen. Mochte auch weiterhin das Licht bes lauteren Evangeliums in ihr leuchten jum Beile unfterblicher Menschenfeelen! Allen aber, die noch mitgewirft an der Groauung der Sf. Johannistirche innigen, innigen Dant ! Die Liebe gur Kirche zeige fich jedoch auch jest befonders bei bem Bau unferer erftebenden St. Matthaifirche. Am 8. Oftober 1909 murbe ber Grundstein ju berfelben gelegt. Wie leer und ode fag es damals auf dem Rirchbauplake aus. Un der Front zwei fleine Bauschen; in ber Mitte des Blages ein Bootum, welches pon liebenden Sanden mit Gurrlanden icon geschmudt mar; unweit vom Podium ein gang fleines Stud Grundmauer der Rirche, in welche bie Urfunde verfenft merden jollte . . . fonft nichts! Jest aber, wie gang anders fieht es bort aus! Der bemahe fertig gestellte Rirchbau einer neuen lutherijchen Rirche muchtig und imponierend in ihrem Aufbau, fteht nun dort

### Kleines feuilleton.

## Bunte Steine.

In unferem guten Lodg will nichts mehr gelingen. Bie aus ber guten Gefellichaft verlautet, find brei Beiratspartien in bie Bruche gegangen. Zwei Braute maren reich, mabrend die dritte "nur" 70,000 Rbl. befaß. Die Brautigams waren famtlich nicht mit Gludsgutern gesegnet, aber gerade beshalb wollten fie heiraten. Wie man fagt, firomten die Gefühle der jungen Chefandidaten aber, boch bat fich babei handgreiflich auch die Mitgiftjägerei enthüllt. Die Braute haben gemeint, wenn fie fcon auf feine Begenliebe hoffen durfen, bann möchten fie fich doch lieber reiche Manner nehmen.

So geht's in der Gefellichaft gu. In den niederen Rreifen der Ginmohnerschaft ereignen fich felten folche beitlen Benratsangelegenheiten. Da man bort nicht "aus Spefulation" heiraten fann, heiratet man aus Liebe.

Zynifer wollen jedoch den letzteren Umstand nicht gelten laffen, fie fagen: "Die Liebe verfliegt, das Gelo bleibt."

Die Philosophen sagen: "Die Liebe ist ein Ding an fich. Mian tann fie nicht befinieren und deshalb mag fie aus bem Ernft bes Lebens ausgeschaltet merben."

Die Rarren meinen : "Was ich nicht effen fann, macht mich nicht beiß. Ich laffe lieber andere lieben."

Alle übrigen Menschen ichagen die Liebe

um ihrer felbft willen oder machen aus ihr ein Geschaft.

Und was sagen wir zu diesem Thema? Michts. Wir jind uns lange nicht mehr l

I fo flug vorgesommen, wie in diesem Augen-

Man fpricht, in einigen Familien fei ber Gebanke rege geworden, die Geburtstagsfeste abzuschaffen, weil sie bei ben jegigen knappen Beiten gu empfindliche Roften verurfachen,

Diefe Stoee mare nicht fcblecht. Es mag ja an fich ein großes Blud fur Welt und Leben fein, daß jemand geboren ift, aber warum follte das jedes Jahr durch Festgelage marfiert werden ? Und - nach dem größlichen Schmaus barbt man, um wenigitens einen Teil ber Uneaghen wieder mettaumachen.

Die Abichaffung der Geburtstagsfeste tonnte aber auch zu Unannehmlichfeiten führen. Bir tonnen folgende Falle annehmen:

Der Geburtstag bes Familienvaters ift fällig. Um es furg ju machen, verreift ber Water.

Die Gafte, die jum Geburtstagsfest ericheinen und mit Betrübnis erfahren, daß ber "Geburtstagsvater" verreift ift, bleiben im Baufe, weil sie eben einmal da find. Und sie muffen bewirtet werden. Man hat also nach wie vor Kojten.

Dann tommt der Geburtstag ber haus.

îrau. Die Frau denkt an die Erfahrung ihres Gatten und verreift nicht, fondern bleibt gu Baufe. Sie fchließt die Tur ju, um niemand hereinzulaffen.

Da treffen die Frentebinnen und Gevatterinnen in Gruppen ein. Sie flopjen an. Die Tür ist verschlossen. Dan findet den Fall jegr jonderbar.

Jest aber begreift die Sausfrau erft die gange Schwere ihrer Tat. Jure Freundinnen und Wefanntinnen murden ihr ewige Feindichalt fowdren, wenn fie bie Wohnungetur nicht aufmamt.

Boll Gereden und gitternd öffnet nun die Frau die Bir und läßt mit gludiebem Micheln im Geficht ihre lieben Gafte berein.

Man hat nach wie vor Koften.

Was tun?

Sollte man durch ein Rundschreiben feinen Freunden und Befannten fund tun, daß man den Gebrauch bes Geburtstagsfestes abgeschafft hat ? Das mare boch chofant.

Das Feiern der Geburtstage muß mohl ein Fluch der Kulturmenschheit jein. Man muß den Gebrauch beibehalten, felbit wenn man Die haare vom Ropf für die Roften weggabit.

In einer mestpreußischen Beitung las man por einigen Tagen folgende bubiche Ungeige eines Tleifchermeifters: "Begen Berheiratung meiner jungften Tochter juche ich meinen großen Geldschrank gegen einen fleinen umzutaus ichen. 21. K." Was wird diefer seutzende Bater erft annoncieren, wenn er einmal feine alteste Tochter vergeiratet . . . ?

Giner mar mit feinem Bater febr ungufrieben. Der Alte mar gantisch, ungerecht und falfch. Aber er befleidete einen hogeren Kommunalpoiten.

Ein guter Freund bes Sohnes beruhigte ihn steis, wenn er über seinen Bater rationnierte. Er jagte, alle ichlechten Gigenichaften feines Beugers feien nur eine bedauerliche Läuschung.

Der Gohn lachte feinen Freund aus. Der Freund blieb jedoch dabei, daß fein

Bater ein Muftermensch in jeder Dinficht fet. Und der Freund hatte recht. Als der Bater ftarb und beeroigt murde, hielt ein Bertreter der Kommunalverwaltung eine Grabrece, in ber er dem Berblichenen Uneigennugigfeit, Berträglichteit und Weufterhaftigfeit im gamitienleben nachrunmte. Der Balter hatte in feiner Rebe auch nur viel gutes von dem Loten gu jagen gewußt.

Best en uhr ber ungufriebene Gobn mit t Tranen der Rührung in den Augen, welch-

einen guten Bater er gehabt hatte. Und er bat feinen Freund um Entschuldigung, daß er an feinem Urteil gezweifelt hatte.

Ein Staatsbeamter war aus dem Reiche

nach Lody verfest worden. Es ging ihm fcblecht. Ein Rollege machte ihm Bormurfe, er erflarte, er fei felbit an feinem Diiggeschick fculd,

benn er achte nicht auf feinen Mantel. "Ich achte nicht auf meinen Mantel?" fragte der Beamte. "Was foll das heißen ?"

"Aber Menschenstind, ber Mantel allein mocht das Leben eines folden Angestellten aus, wie wir find. Der Mantel ift unfer Glud und Unglück."

"Ich begreife nichts!" entgegnete ber Beamte.

"Der Mantel an fich tut's ja auch nicht." "Sondern ?"

"Es fommt berauf an, wie man ihn hangt." "Wie man ihn hängt ?" "Wian hangt ihn nach bem Binde."

Die Tage werben wieder fürzer und bie Rächte länger. Die Tage find Affiva, die Rächte Passiva. Der himmel tats uns nach, wie es

icheint.

Gin junger Lodzer Geschäftsmann nannte feine Frau immer "mein Berg." Gines Tages hatte ber Mann ein blaues Muge. Man fagte, er habe Bergflopfen gehabt.

Man interessiert fich bei uns lebhaft für ben Riewer blittaatmoroprozeg. Das wird auch wieder ein Unfang ogne Enoe fein.

Vigilant.

Saison September—Juni. 1912/13 36.091 Kurgäste. Städt. Kur-und Badeanstalt: Zandersaal, Kaltwasseranstalt, kohlensaure und alle medikament Bäder, Schwimmbad, Inhalationen, Radium-Emanatorium, Trauben-, Mineralwasser-Kuren, Terrain-, Frei-luftliege-Kuren, Kanalisation, 4 Hochquellenleitungen. Theater Sportplatz, Konzerte. 20 Hotels I. Ranges, Sanatorien, zahlreiche Pensionen und Fremden-Villen.

Prospekte gratis durch die Kurvorstehung.

klimatischer Kurort in Süd-Tiro I

da. Nimmt man die große Rrifis in Betracht, mahrend welcher bie Rirche jum Teil erbaut murde, berücksichtigt man andererseits, daß erst im Berbft 1910 mit ben Fundamenten begonnen wurde, fo muß, trot der Baufchuld, welche wir haben, gesagt merben, in bem furgen Beitraum ift viel geleistet worden. Auch bei ber St. Matthäifirche hat sich die treue Liebe zur Sache bes herrn ichon in vielen Fällen gezeigt. Wir haben bereits Spenden aufzuweisen, die von großer Sochherzigfeit Zeugnis ablegen! Aber bavon möchte ich nächstens einmal ausführlich in einem besonderen Berichte ber Deffentlichfeit ergablen. - Biel Liebe hat die St. Matthaitirche schon von ben Glaubensgenossen erfahren. Aber den noch muß ich betonen: Silfe tut uns noch fehr, fehr not! Rur wenn die Glaubensgenossen der ganzen Stadt ohne Unterschied des Standes treu gujammen. halten, wird es im nächsten Jahre vorwarts geben konnen. Wie schon mare es, wenn die Opfer so einfließen wollten, daß uns die Fortsetzung des Baues ermöglicht sein murde.

Mochte benn bie Begeisterung für die gute Sache, wie fie fo offensichtlich bei bem Bau ber St. Johannisfirche hervorgetreten ift, auch jest wiederum alle evangelischen Kreise der gangen Stadt ergreifen, daß gar balb gur Chre Gottes das neue Beiligtum des Berrn erftebe und wir mit Jauchzen in die Worhoje des Berrn einziehen fonnten! Es helfe, wer helfen tann! Für Ihn den großen Erlofer, der um unseretwillen geblutet, foll ja dieses Werf vollführt werden; für Ihn den Beiland, in deffen Arme wir ja uns Alle legen wollen, wenn wir mude, gang mude geworden fein werden . . .

Paftor J. Dietrich.

### Bom Tage.

Fundbüros.

Ich habe irgendwo meinen Regenschirm stehen laffen und da es gerade ju regnen beginnt, vermiffe ich ihn doppelt schmerglich. Bo mag ich diefes, für einen modernen Menfchen an einem Regentage unu mganglich not wendiges Requisit - wenn man, wie ich, feinen Regenmantel befigt - nur fteben laffen haben? 3ch bin boch fontt gerade nicht febr zerftreut - von meiner Berftreutheit bis gu der eines langhaarigen Professors ift ein weiter, langer Weg — aber meinen Schirm bekomme ich darum doch nicht wieder. Wo foll ich denn hingehen und ihn suchen? An wen mich wenden? Goll ich nochmals die verschiedenen Raufladen, Bars, Baris und Ronditoreien ablaufen, um mein Regendach ju fuchen? Lieber will ich icon meinen Schwarzseidenen, den ich als Weihnachtsgeschent meiner lieben Gattin doppelt wert halten follte, gu ben Bermisten gab. len, als meinen muden Beinen folme Strapagen gumuten.

Wie mir, fo geht es vielen, vielen anderen Leidensgenoffen in Lodz. Im Austande hat man es beffer. In Berlin g. B. hat man bei der Polizeiverwaltung besondere Tundvacos eingerichtet, in denen alles, mas irgenomo verloren oder ftebengelaffen murbe, abgetiefert

In öffentlichen Lofalen, Garten, ben Trammans oder Droj chien fommt es ja täglich vor, bag irgend ein Berftreuter - und wer ift heutzutage nicht geritreut? - irgend etwas liegen lagt. Alle dieje Funde werden dem Beamten des gegebenen Funoburos übergeben, der den Gegenstand alsvald in das Register eintragt und mit einer Mummer verfiegt. Der Berlierer weiß dort jofort, mo er jeinen Berluft abbolen fann und es fommt oft por, daß der verlorene Wegenstand bereits als gefunden abgegeben wurde, ebe noch der Berlierer ben Berluft überhaupt gemerkt hat.

Was für Dinge werden nicht täglich im Fundburo abgegeben! Stöcke und Schirme, Mtuifinftrumente und Bucher, Schleier und Mappen, Geldbeutel und Uhren, Geld und Wertgegenstände und noch ungählige andere Gegenstände, daß man fich oft fragen muß, wie gerade jolch' ein Gegenstand nur verloren werden fonnte.

Ein Jahr, felten langer, wird ein Fund aufbewahrt, falls er in diefer Beit nicht reflamiert murde, wird er dem Finder ausgefoigt

Bet uns in Rugland besteht meines Wiffens ein Fundburo nur in Riga. Dort wer ben die in der Polizeiverwaltung als gefunden eingelieferten Wegenstände in den Ortszeitungen be-

Bei uns in Lody macht man feinen Berluft in einer oder der anderen Beitung befannt. Aber felten bekommt man das Berlorene mieber. Bei der Boltzei wird aber auch nichts, oder nur verschwindend wenig abgegeben; wie fell man nun zu feinem Berluft gelangen?

Die Einrichtung eines Fundbutos mare ba. ber nur zu empjehlen.

Le Grak.

Unfere Strafenbeleuchtung.

Die Stragenlaternen und die eleftrischen Bogenlampen werden gegenwärtig lange vor Tagesanbruch ausgelö scht, so daß die Paffanten burch die völlig im Dunkel liegenden Strafen ihren Weg nehmen muffen. Daß dies bei ber berrichenden allgemeinen Unficherheit nicht gerade angenehm ift, beweift nachstehender Borfall.

Als dieser Tage, gegen 5 Uhr früh, ber 30jährige Stubenmaler Stanislam Gamronski durch die Zgiersfastraße ging, wurde er in der Rabe des Hauses Rr. 5 von einigen Strolchen überfallen und seiner 4 Rubel betragenden Baricaft sowie einer filbernen Uhr im Werte von 9 Rubel beraubt. Auf das Silfegichrei des Ueberfallenen eilten mehrere Baffanten berbei, die die Berfolgung der Strolche Bujammen mit Gamronsfi aufnahmen. Letterem gelang es auch, an der Ede der Frangisgfansfaund Brzeginstaftraße einen der Diebe einguholen, diejer verfette ibm jedoch einen Defferstich und verschwand im Dunkel der Brzeginsfaltraße.

Die zuständige Behörde, die das Auslöschen ber Straßenbeleuchtung in den verschiedenen Jahreszeiten nach einem bestimmten Blan beforgen läßt, hat jedenfalls vergeffen, daß die Machte im Oftober mertlich langer werben.

K. Antunft bes Baridaner Erzbifchois. Der Bahnhof der Lodger Fabritbahn bot geftern nachmittag einen ungewöhnlichen Anblick bar. Um 4 Uhr 38 Min. follte die Anfunft Er. Emineng des Warschauer Erzbischofs Rafowsti erfolgen. Im Bartefaal 1. Rlaffe batten fich Delegationen der Innungen, der Bandmerterreffource, verschiedener Bereine und Inftitutionen, sowie die katholische Beiftlichkeit in plen. versammelt. Bor dem Bahnhof ftand eine Reihe von Equipagen und Bagen. Auf dem mit Teppichen belegten Pervon ermarteten zahlreiche gläubige Ratholifen, fowie die Gifenbahnbehörde den Erzbischof. Als der Bug eingetroffen war, verließ Ge. Emineng in Begleitung der Geiftlichen Chelminsti, Ms cichowsti und des Kaplans Kempinsti den Waggon, worauf er von der örtlichen Geistlichkeit begrupt mur be. Er erteilte den auf dem Berron Berfamme Iten den erzbischöflichen Segen und begab sich hierauf in den Wartefaat 1. Klaffe, wo ihn die Delegationen erwarteten. Gr. Eminenz murde ein prachtiges, aus Tuberofen und Lilien gewundenes Bufett überreicht. Rach ber Begrüßung der Delegationen fuhr ber Ergbischof in Begleitung bes Geiftlichen Brged. dzieckt nach der himmelfahrtskirche. Bor dem Gottesbauje murde er vom Ranonifus Gniajdomsti begrüßt, der ibm Brot und Salg überreichte. Alsoann begab fich Se. Eminent in die Kirche, wo Kanonifus Gniagdowsti eine Anfprache an ihn hieit. Der Ergbischof antwortete in langerer Rede und empfant ben Glaubigen, die Liebe jum Hächsten und die Treue ju den Idealen ju bewagren. Dierauf jog eine Projeffion durch die Rirche, worauf Se. Emineng fich in feine Gemächer gurud jog. In ber Rirche maren gegen 3,000 Andachtige versammelt.

Heute wird Se. Emineng von 6 Uhr morgens das Saframent der Firmelung erteilen und um 11 Uhr das Pontificat-Itagamt zelebrieren. Rachmittags - Gaframent der Firmelung. Das weitern Brogramm der Feierlichkeiten ift folgendes:

Montag, den 13. Oftober. Morgens und Abends in der Mariagimmelfagristirche Saframent der Firmelung.

Dienstag, den 14. Oftober. Um 61/2 Uhr fruh Einzug Seiner Eminenz bes Erzbijchols in die bi. Kreuzfirche. Um 12 Uhr Mitting Empfang von Intereffenten in der Parochte der Mariahimmelfagristirche.

Mittwoch, den 15. Oftober. Bon fruh an Sakrament der Firmelung. Um 11 Uhr feier-licher Gottesdienst in der hl. Kreus-Kriche. Donnerstag, den 16. Oktober. Von 6 Uhr

fruh in der bi. Rreugtirche Saframent Der Firmelung; um 12 Uhr Empfang von Intereffenten in der Wohnung des Pfarrers der bl. Kreus-Kirche. Abends 7 Uhr begiebt sich Ge. Eminen, nach der Stanislam-Roftfa-Rirche.

Freitag, den 17. Oftober. In der bl. Stanislam-Ropifa-Rirche von 6 Uhr fruh Gaframent der Firmelung. Um 11 Uhr feierlicher Gottesdienit. Macmittags Bejune bes Doipie tals und der Kinderbewagranftalten.

Connabeno, den 18. Oftober. In der bl. Kreug-Rirche wird Geine Emineng Die Frugmeffe celebrieren und das Gaframent ber Birmeining erteilen. In der Wognung des ortlichen Pfarrers Empfang von Interessennen von  $12^{1/2} - 1^{1/2}$  Ugr. Abends um 6 Uhr findet der Einzug in die Kirche in Alt-Chojny matt.

Sonntag, den 19. Oftober. Feierlicher Gottesdienst und von fruh an Saframent ber Firmelung in der Rirche in Alt-Chojnn.

Montag, den 20. Oftober. Seine Smineng celebrirt die Meffe in Dombromfa in der Barochte Chojny, dafelbit findet auch das Saframent der Birmelung ftatt und empfängt er um 12 Uhr Intereffenten im Bfarrhaufe in l Chojn<sub>n.</sub>

Die feierliche Gottesbienfte in ben Rirchen wird Se, Emineng der Ergbischof zelebrieren.

K. Der neue Polizei meifter von Lodz Rapitan Lichefnatom, begab fich gleich nach feiner Unfuft in Lodg in feine Ranglei an ber Diginsfastraße. Dort erwarteten ihn samtliche Briftams und ber Chef ber Reservepolizei mit dem Gehilfen des Polizeimeifters an der Spige. Er machte fich mit einem jeden von ihnen befannt. Darauf begab er fich nach ber Stadt und besuchte die Rangleien der einzelnen Bolizeibezirfe.

K. Bon ber Lodzer 2. Kommerzichule. Der Absolvent ber polnischen Rommerzschule in Bloclamef, Turley, wandte fich an das handelsministerium mit dem Gesuche, ihn gu gestatten, als Externer über Absolvierung bes vollen Murfus der Lodger 2. Kommerzschule eine Brufung abzulegen. Das Minifterium teilte dem Betenten mit, daß es gegen fein Gejuch nichts einzuwenden habe, jedoch muß das padagogische Komitee diefer Legranftalt feine Ginmilligung bagu erteilen. Bie mir nun erfahren, hat das Romitee beschloffen, Turlen ju ber Brufung gugulaffen. Unferes Biffens hat das Mingterium bis jest fiets Schwierigfeiten bei der Bulaffung von Abfolventen der polnischen Kommerzschulen zu den Externenegamina an den Rommergichule mit Kronsrechten gemacht. - Die Kommerzschule hat gegenwärtig ein Rabinett für Warenfinde mit ben nötigen Gegenftanden ausgestattet, mofur eine bedeutende Summe verausgabt wurde. Der Unterricht in der Barentunde beginnt erft in der 7. Klaffe. Auch murben für das physikalische Kabinett neue Instrumente angeschafft. Die zwei Bibliothefen der Schule murden mit vielen neuen Buchern verfehen.

K. Bur Ginführung ber allgemeinen Soulpflicht. Wie mir erfahren, haben bereits famtliche Stadte des Betrifauer Gouvernements ihre Ginwilligung gur Ginführung ber allgemeinen Schulpflicht gegeben. Bas bie Rreife des Gouvernements betrifft, fo find es ber Bendginer und Cjenftochauer Rreis, wo famtliche Gemeinden beschloffen haben, die allgemeine Schulpflicht einzulühren. Die Befchlaffe ber Stante und ber betreffenden Gemeinden murden bem Minifierium überfandt. Bas die anderen Kreise anbetrifft, so haben bis jest thre Einwilligung ju diefer Reform nur etwa 75% der Gemeinden erteilt, jedoch erwarten die högeren Schulbehörden, daß auch die übrigen Gemeinden ihre Ginwilligung baju geben werden. Der lette Termin ift ber 25. Oftober a. Si.

k. Unentgeltliche padagogische Kurse. Am 23. Oftober a. c. werden beim Lodger Lehrerseminar pabagogifche Abendfurje für Abfolventinnen der Madogen - Symnaften eröffnet. Die Aurfe merben ein- und zweijagrige jein. Wer einen einjährigen Kurfus absolviert, bat das Recht, Unterrigt in den ftadtifchen Glementarschulen zu erteilen, während der zweijährige Kurfus das Recht zum Unterricht in den höheren Elementarschulen gemährt. Die Rurfe find unentgeltlich und fur 40 Rugorerinnen berechnet. Judinnen werden nur in ber Morm von 15 pot. jugelaffen. Die Borlefungen werden von 5-9 Uhr abends flattfinden, am Tage bagegen werben Buhörerinnen praftischen Unterricht in einer ber flabifden Giementariculen erteilen. Die Leitung ber Rurfe wurde dem Direktor des Lodger Krons-Anabenanmnasiums Staatsrat Biacztow-Larasjow übertragen, die Borlesungen werden Lehrer der Symnafien halten. Bur Gröffnung ber Rurfe wird der Muratur bes Barichauer Lehrbegiris Wirflicher Staatsrat Lewicht und der Chef der Lodger Schuldireftion Staatsrat Bielajem eintreffen.

K. Zur Anlage ber Kanalisation und Wafferieitung in Lodg. Der Plagiftrat hat bereits den Beitand des Burgerfomitees, meldes fich mit der Burchführung des Ranalisations. und Bafferleitungsprojetts besmäftigen mird. dem Souverneur gur Bestätigung unterbreitet. In das Komitee find bie angejegenoften Bürger unferer Staot gemählt beren Ramen wir erft nach beren Beftattgung veröffentlichen werden ffur die nachfte Boche plant der Magiftrat die erfie Sigung des Romitees. Der Magiftrat beabsichtigt, aus ben Mittgliedern des gutunfetigen Stomitees 2 Kommissionen gu bilden und gwar eine techniche und eine finangielle. Bur erften werden I Egrenftadtrat, megrere Mitgueder des Romitees, der Betrifauer Gouverne-mentsingenteur, der altere Stadtaregitett von Lodg und ber Lodger Stabtingenieur, gur zweiten Die Chrenpastrate, ebenfaus mehrere Wittglieder des Komitees und der Juristonjult des Mlagifrats gegören.

K. Radflänge einer Bantataftrophe. Am 30. Ditober gelangt in ber Sejfion bes Betritauer Begirfsgerichts in Lodg der Broges in Ungelegenheit ber im April 1912 erfpigien Baufataftrophe auf bem Neubau von Ru-baschfin, Widzewsfastraße Atr. 40, zur Berhandlung. Angeflagt find Ingenieur Gorpefon, Rubaichten, Banunternehmer Beintraub und Rimmermeifter Lemansti.

K. Schulnadricht. Wie wir erfahren, wird die Aflassige städtische Alexanderschule in eine bobere Clementarschule umgebildet, Dies ift ein

In den Frauenkliniken hat fich das allbefannte Frang Jofef-Bitterwaffer als bas beliebtefte Abführmittel bemahrt. Gelbft bie em. pfindlichften Patientinnen nehmen diefes ansgegeichnete, natürliche Mittel gerne, weil in furger Beit ein mohltnendes Refultat ficher und ohne unangenehme Nebenwirfungen erzielt wird. Geheimrat Profeffor Dr. von Windel in Munden fcreibt: "34 befcheinige hierdurch, daß fich bie icon von vielen Aerzien gerühmten gunftigen Birtungen des natürlichen Frang Sofef-Bittermaffere auch bei meinen Untersuchungen eingeftellt haben." - In Apotheten, Drogerien und Mineralwasserhandlungen täuflich.

neuer Topus von Schulen, abnlich ben Brogymnafien.

r. Aus den evangelifden Gemeinden. Am Sonntag, den 5. Oftober, wurde in Diorfom der neugewählte Paftor Adolf Rond. thaler burch Seine Sochwürden ben Berrn Generalsuperintendenten Julius Buriche aus Barichau feierlich in fein Umt eingeführt. Bei Diefer Inftallation affiftierten Die Berren Baftoren Krempin und Lewandowsfi. - Beute. Sonntag, ben 12. Oftober, wird in Belchatow die Inftallation des neuen Baftors G. Beb fe

Goldenes Chejnbilaum. Beute, Conntag. feiert der ehemalige Fleischermeister aus Lodz, herr Ludwig Breger mit seiner Chefrau Ju-lianna geb. Spiger daß Fest ber goldenen Sochzeit in Rogyszcze. - Much wir gratulieren !

Bor Touringklub, hat am 1. Oftober fein Bereinslofal von der Nawrotstraße Rr. 20 nach ber Andrzejastraße 28, Barterre, übertragen. Am Sonnabend, den 18. d. M. findet eine Ginweihungsfeier ftatt, wozu die Mitglieder höflich eingeladen werden.

x. Aus der Geschäftswelt. In bem icho. nen ftilvollen Gebaude der Aft. Bef. "Siemens" wurde von der Gefellichaft ein Laden eröffnet, ber inbejug auf elegante Ginrichtung und Romfort nichts ju munichen übrig lagt. Die große Angahl von Kronleuchtern, Stehlampen, Ampeln u. f. w. in solider Ausführung macht ber Firma, die inbezug auf technische Ausführungen an ber Spige steht, alle Ehre.

m. Gefundene Dotumente. Der Chef bes Postburos schickte ber hiefigen Untersuchungs. behorde versch iedene in den Boftfaften gefundene Dofumente gu, die von rechtmäßigen Gigentumern dort abgeholt werden fonnen.

m. Administrative Bestrafungen. Auf Berjugung des Betrifaner Gouverneuts murden auf administrativem Bege bestraft: Ant on Drojd wegen Mefferstecherei mit drei Monate n Urreft und der Sausbefiger Guftav Braun wegen Richtbefolgung der Weidevorschriften mit einer Bon von 100 Rol. oder 2 Bochen Urreft.

m. Diebstähle. Mus bem Laden bes Fr. Bentichte (Francisifansfaftrage 60) ftablen unbefannte Diebe verichiedene Rolonialwaren im Werte von 180 Rol. — Aus der Wohnung bes Sch. Frentel (Nowomiejsfaftrage 21) wurde verschiedene Garderobe im Werte von 120 Rbl. aus der Wohnung des Berich Rorcipnsti (Alexandrowstaftrage 13) verschiedene Sachen im Werte von 128 Roi. und aus der Wohnung ber Ruchla Schweizer (Lutomiersfaftrage 14) verschiedene Sagen im Werte von 100 Rol. gestoglen.

x. Plögliger Sob. Geftern gegen 10 Uhr abends ift vor dem Baufe Dir. 23 an der Greentaftrage eine unbefannte Frau, circa 80 Jahre alt, ploglich geftorben. Gin Mrat ber Rettungsftation fonnte nur den bereits eingetretenen Tod fonftatieren.

x. Unfalle. Bor bem Saufe Dr. 76 an ber Paffage Squis fturzte der Eljährige Leutenant Dunitr Smabano, vom Pferde und erlitt allgemeine Rorperverlegungen, jowie eine wegunerichüttecung; er murde im Heitungsmagen nach feiner Wohnung an ber Pansfastrage gebracht. Auf dem Doje, Des Daufes Itr. 45 an ber Dlugaftraße frurzte ber Sjägrige Abram Beigelmann und erlitt eine Berlegung an der Stein. Die erfte Stife erteilte igm ein Argt der Reitungsftation.

ha. Konftantynow. Die hie fige Bur ger = Soungen = vilbe veranftallet am heutigen Conntag im eigenen Warten ein Sternichiegen, woju die Mitglieder und Greunde der Gilbe hoft, eingeladen werden, Beginn bes Schiegens um 1 Uhr nachmittags.

- ha. Diebstahl. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 12 Uhr, erbrachen Diebe im Dorje Grevena, bei konftan. ignow, die Wognung des Landwirts Weig und entwendeten verlategene Agealet auf Die Summe von 350 Rubel, 150 Rubel in bar und Rleibungsside im Werte von ungefahr 250 Rinbel. Die Boligei ift eifrig bemiibt d'u Dieben auf die Spur zu kommen.

## Zum Kiewer Ritualmardprozeß.

(Bierter Berhandlungstag.)

(Telegramme ber Betersburger Tel. -Agentur.)

Riew, 11. Oktober. Die Sigung wird um 11 Uhr 40 Minuten pormittags eröffnet.

Es wird der Polizist Leschtschenkt, den fo, der insolge der Meldung Senizsts nach der Aussindung der Keiche nach der Höhle kam, vernommen. Insolge des Vergessens seiner Angaben durch den Zeugen, werden dessen Angaben, die er dem Untersuchungsrichter machte, auf Ersuchen des Profureurs verlesen. Der Zeuge erinnert daran, daß in der Tasche des Jacketts Juschtschinstis ein Fragment eines Lappens vorgesunden wurde. Auf die Fragen des Experten Prosessors Trusanow erklärt der Zeuge, daß der obere Teil des Mückens des Ermordeten hart an die Wand der Höhle lehnte.

Es wird ein Stud eines leinenen Riffenüberzuges vorgewiesen.

Der Zeuge kann sich nicht erinnern, ob er gerade biesen Lappen der Tasche des Toten entnommen und wieder hineingesteckt habe.

Auf die Frage des Profureurs, ob in das Protofoll des Revieraussehers eingetragen wurde, daß aus der Tasche des Juschtschinsti ein Lappen genommen und dort wieder hineingesteckt wurde, erklärt Leschtschenko, daß er dies nicht wisse. "Und dieser Lappen hat eine große Bedeutung!" bemerkt der Profureur.

Auf Antrag Grusens in bas Protofell eingetragen.

Der Revierausseher Bogorski erklärt, er habe am 20. März aus dem Polizeibezirk die Rachricht von der Aussindung der Leiche erhalten. Er habe sich nach dem Fundorte begeben und eine oberstächliche Besichtigung der Höhle vorgenommen. Hieraus sei der Pristam Rapota mit seinem Gehilsen eingetrossen. Ins Kreuzverhör genommen, gibt der Zeuge an, daß er aus Besehl Rapotas eine Boruntersuchung eingeleitet und ein Protokoll unter Bezugnahme aus den § 258 des Kriminalkoderes versaßt habe.

Auf Antrag des Profureurs wird feftgeftellt, daß das Protofoll ogne hinweis auf den § 258 verfaßt wurde.

Der Beuge erinnert sich nicht, ob er die Rocttaschen des Ermordeten untersucht hat. Die Papiersegen sah er in der Nabe der Höhle.

Der Profureur lenkte die Ausmerksamkeit auf den Biderspruch zwischen den Aussagen des Zeugen in der Voruntersuchung und in der gerichtlichen Untersuchung.

Auf Antrag des Profurenrs erflärt ber Borsigende den Geschworenen den Inhalt des § 258.

Der Profureur fügt hinzu, daß laut dem § 258 die Polizei nur dann den Untersuchungsrichter vertrete, wenn das Eintreffen desselben mit Schwierigkeiten verbunden ist. Falls das unverzügliche Eintreffen des Untersuchungsrichter nicht erschwert ist, findet der § 258 feine Anwendung.

Der Borfigende weift auf die weite Entfernung des Tatortes in dem gegebenen Falle hin.

Der Journalist Borichtichemsti, der ber Redaktion der "Rijemskaja Minffl" Alegandra und Lufa Brichoofo empfing, Die mit der Bitte erschienen maren, das Berichminben Undreis in der Beitung befannt gu geben, ertlart, er fei verolufft über das ratjelhafte Sebanren der Eltern gemefen. Wahrend der Mitteilung über das Berichwinden des Anaben, feien fie ruhig gewesen, Bufa habe fogar gelacheit. Der Beuge fonnte fich jedoch nicht ente fchlieffen aus eigenem Untrieb ju bem Unterjugungsrichter gu gegen. Alls die Leiche jedoch entoidt murde, habe er anläglich eines Beluches den er an 22. Marz jur Erlangung von Informationen beim Untersuchungsrichter des 9. Bezutes profosem machte, diesen unter anderem gejragt, ob das Gevahren des Prichodio in der Redattion für die Untersuchung von Wichtigfeit fet. profosem habe bejagend geantwort und ihn geraten dem die Untersuchung in der Mordaffare führenden Untersuchungsrichter davon Mitteilung zu machen. Andererfalls hätte er die Mitteilung nicht gemacht.

Schmafow weist darauf hin, daß Borschtschemski beim Untersuchungsrichter sich nicht auf Protossew berusen habe. Die Mitteilung habe Borschischewski am 22. März gemacht und bereits am 24. März sei das Chepaar Prichodso verhaftet worden.

Der Journalist Ordynski erzählt die aus dem Antlageaft bekannten Mitteilungen der Bascherin Simonenko, über den Mord Juschtschinskis. Ordynski teilte die im Hause Kleinmann gehörten Mitteilungen der Bascher in aus eigener Initiative, dem Untersuchungsrichter mit und fügt hinzu die Simonenko habe gesagt: "Alle behaupten, die Juden hätten Iuschtschinski ermordet, ich weiß jedoch wer ihn getöret hat".

Schmakow, Samyslowski und Durasowitsch ftellen dem Zeugen eine Reihe von Fragen über die Zusammenkust der drei Mitarbeiter der "Kijewskaja Mysst" und des Geheimangenten Wygranow mit Wera Tscheberjak im Kabinett eines Restaurants.

Der Beuge mar im Rabinett, verließ basfelbe jedoch infolge einer telephonischen Aufforderung zweds Erledigung einer eiligen Ungelegenheit, infolgedeffen habe er die gange Erzählung ber Ticheberjaf, die einen mahrheitsgetreuen Gindruck machte, nicht gebort. Er habe jedoch gehört, wie die Ticheberjaf erzählte, Jufchtichinstt fei von den Beudern Miffle und einen der Bermandten ermordert morden. Die Ticheberjat fei von niemand aufgefordert morben, die Schuld auf fich ju nehmen. Die Beche bezahlte jeder für fich. Der Initiator der Busammenkunft fet augenscheinlich Braful-Bruichtowsti gemefen. Die Dicheberjat fei im allgemeinen febr vorsichtig, zu Wygranow habe fie jedoch Bertrauen gehabt.

Auf die Frage Grusenbergs bestätigt der Beuge, daß vom Untersuchungsrichter in der "Rizewskaja Mysil" eine Anzeize eingerückt wurde, mit der Ausforderung, wer etwas über den Word Juschtschiebenskis weiß, solle dem Untersuchungsrichter davon Mitteilung machen.

Die Zeugin Klein mann bestätigt die in ber Untersuchung gemachten Aussagen betreffend die Simonenko, welche behauptet hatte, daß Juschtschinsti in gewinnsüchtiger Absicht von jeinem Stiesvater, der Mutter und dem Bruder des Stiesvaters ermordet worden sei. Ordynski habe die Erzählung hinter der Tür gehört.

Anna Sablubstaja, in beren Saufe in der Borftadt das Chepaar Brimodio wounte. erflatt, daß in dem einstöckigen Sauje, in dem fich 3 fleine Wohnungen befinden, in ihrer Stube alles ju horen fei, mas in den Debenräumen vorgebe, und behauptet, in igrem Dauje fet fein Mord verübt morden. Die Mtutter gabe, als fie die Ermordung des Anaben erfuhr, gejammert und jei in Ognmacht gefallen, fodaß fie mit Waffer begoffen werden mußte. Die Beugin benatigt, bag Luta magrend ber gangen Woche in der Stadt gewesen fei, im Baufe nicht genachtigt babe und erit am Sonnabend abends heimgefehrt fei und Wiontag fruh wieber fortgegangen fet. Der Profureur betont, bag Undrej in ber Racht von Freitag auf Sonnabend im Saufe genächtigt bat. Die Beugin habe gehört, wie Undrei fich mit den Gognen der Zeugin herumgebalgt hat.

Das Spepaar Digatichilow bestätigt, bag die Gitern den Rnaben gut behandelten.

Der Mann der Zeugin, Sabludsti, bestätigt im allgemeinen die Ausjagen seiner Frau, nur betress Luka Prichodso behauptet er, Luka habe zu Hause genächtigt, solglich auch die Nacht von Freitag zu Sonnabend. Durch das Kreuzverhör erweist es sich, daß der Zeuge sich nicht persönlich davon überzeugte, ov seine Mieter im Hause sind ober nicht. Seine Frau habe ihm nur mitgeteilt, ob alle

Einwohner im Saufe find, wenn fie bas Tor ichlog.

Latous, ein Mieter Sabludsfis, erklärt, er habe in der Wohnung Prichodsfos fein Geräusch vernommen. Alexandra Prichodso sei, als sie von der Ermordung des Sohnes ersuhr, betrübt gewesen und habe geweint.

Das Berhor Natonietichny's, genannt "Frosch" der mit der Tscheberjakowa in einem Saufe wohnte, bauert volle brei Stun den. Die Fragen werden hauptsächlich von den Vertretern ber Zivilklage und vom Brofureur gestellt. Der Beuge fagt aus, wie ihm der Laternenangunder Schachowsti erzählt habe, bag er Undrej am 12. Marg am Tore des Haufes Nr. 40 mit Eugenie Tscheberjakowa und einen anderen Rnaben gefeben habe und daß Shacowsti vor der Untersuchung gesagt habe, er werde Menbel hineinlegen. Beuge erklärt, er habe der eriten Rachricht feinen Glauben beigemeffen, fpater babe er es für fein Pflicht gehalten, dem Untersuchungsrichter davon Mitteilung zu machen, da ein Unschuldiger leiden konnte. Nachdem die Speleute Prichodfo in die Borstadt verzogen waren, habe er Andrej nicht mehr gefegen, die Kinder hatten aber ergahlt, baß Undrei fam um mit Eugenie Ticheberjal gu fpielen. Der Beuge bestätigt, daß die Rinder im Jagre 1910 nicht in die Sajgewiche Ziegelei gingen, um gu ichaufeln. Die Biegelei fei mit einem boben Baun umgeben gewejen. Fruber haben fich unter ben Schaufelnden auch Gugenie und Andrej befunden. Der Beuge zweifelt nicht, daß, falls Mendel wirflich den Andrei gefangen gatte, eine Stunde darauf es bie gange Straße gewußt hatte. Auf die Frage bes Profureurs, ob, falls der Mord in der Bob. nung der Ticheberjat verübt worden mare, es nicht ebenjalls die ganze Straße bald gewußt batte, antwortete ber Beuge, bag es bann icon eber heimlich geschehen fonnte. Bom Untersuchungsrichter habe Nakonjetschny erfahren. daß Beilis ihn fürchte, dies habe jedoch feine feindlichen Gefühle in ihm gegen die Dicheberjat hervorgerufen.

Samyslowsfi erblickt in den Aussagen des Zeugen einen Widerspruch gegen die Aussagen beim Untersuchungsrichter und lenkt die Ausmerksamkeit der Geschworenen und des Profureurs auf eine Reihe von Aussagen des Beugen indem er hervorhebt, daß der Zeuge in der Boruntersuchung ausgesagt habe, Schachowsfi habe Anores mit irgend einem Knaven gesehen und jegt sage er aus, daß er ihn mit Eugenie und einem anderen Knaben gesehen

Der Profurent bittet die Geschworenen ebenfalls ihre Ausmerksamkeit auf gewisse Teile der Aussagen Ratoaieischnys zu lenken.

Sarudny bittet, alle Aussagen Nafonietschnys im Gedachtais zu behalten.

Die Tochter Nasonetschnys, Jewoofia bat ihre früheren Ausjagen vergeffen. Die Ausfagen werden verlejen. Auf Bejragen ergahlt die Beugin, fruger maren die geinder durch ein Loch im Baune in die Biegelei gegangen. um auf der Deichsel des Behmichneibers gu fchaufeln. Geit 11/2 Jahren fet ein neuer Baun gestellt und fie maren feither nicht bort gemejen. Beilis habe sie nie gejugt. Der Bro-fureur lenkt die Ausmerksamkeit der Geichworenen barauf, bag bamals der bei ben Rindern beliebte Lehmichneider nicht existierte und die Rinder schaufelten, mo es traf. Die Beugin fag Andrjujca nach dem Beggiehn in ben Borort 2 Mal: zu Weignachten uno vor Ditern 1911. Drei Kinder ber Dicheversatom und Die Beugin ichaufelten auf der Deichiel

Grigorowitsch-Bardkichthervor, daß die Kinder schaukelten, als der neue Jaun noch nicht gestellt war. Der Bater der Zeugin erkiart, seine Tochter sei schwach enwickelt und verstehe nicht viel. Der produceur fragt: Sind alle ihre 7 Kinder schwach entwickelt? Auf Antrag Grusenbergs wird die Frage im Protokoll ausgenommen.

Die Wäscherin Simonenkowa fügt zu ihren früheren Aussagen hinzu, daß sie Andriuscha nicht gekannt habe und ihn ein Mal zufällig gesehen habe.

Eine Reihe anderer Zeugen stellt bem Ermordeten ein gutes Leumundszeugnis aus und bestätigt, daß die Eltern durch seinen Tod tief betrübt waren.

Die Zeugin der Zivillägerin, Tf ch e ch o west a ja meldet, daß sie am ersten Tage der Berhandlung Wera Tscheberjak zum ersten Mal gesehen habe und hörte wie die Tscheberjak den Knaben Sabludzst lehrte: Sage vor dem Gericht, daß du mit Eugenie und Andriusscha in die Ziegelei Saizews gegangen bist um zu schankeln, Beilis euch gejagt hat und du mit Eugenie ausgerissen bist während Beilis den Andriuscha sing und fortschleppe.

Sabludski antwortete: "Ich werde das nicht sagen, und werde melden was sie mir einreden wollten." Nach den Aussagen der Zeugen wären in dem Zeugenraume 6 Personen gewesen, die sie erkennen würde. Der Prostureur verlangt: "Bitte diese Neuigkeit in das Protofoll auszunehmen". Grusenberg beantragt, die Worte des Prufureurs ins Protofoll auszunehmen. Beides wird erfüllt.

Bu Ende der Sigung werden mehrere Zeugen verhört, die nichts Neues bringen, außer Ruban, der erklärt, daß er, als er von dem Auffinden der Leiche ersuhr, sich zur Höhle besgab und Andrsuscha erkennend, in die Borstadt ging und seine Ettern benachrichtigte. Die Mutter und die Großmutter seien buchstäblich aus Berzweislung bewußtlos geworden.

Beuge Shufowsfi bestätigt, daß Andrzej von seinem Stiefvater gut behandelt wurde. Die Mutter habe den Sohn gemißhandelt.

Die nächste Sitzung findet morgen statt. Am Montag findet die Besichtigung des Tatortes durch das Gericht statt.

(Spezialtelegramme ber "Lobzer Beitung.")

P. Kiew, 11. Oftober. Aus ber Bibliothes Strafchuns in Wilna wurden auf Wunsch der Experten 2 Werfe in polnischer Sprache aus den Jahren 1648 und 1702 eingesandt. Die Bücher behandeln die Ritualmorde. Infolgk ihres großen bibliographischen Wertes wurden die Bücher auf hohe Summen versichert.

Kiem, 11. Oktober. Heute wurden vom Prozeß finematographische Aufnahmen gemacht.

Riem, 11. Oktober. (Eig. Drahtbericht.) Die vier Verteidiger im Beilisprozeß haben folgende Teilung der Aufgaben unter sich vorgenommen ? Der Rechtsanwalt Sarudny wird die Ristualmordfrage behandeln, der Rechtsanwalt Grusen der Grusen der Grusen der Grusen der Grusen der Grusen der Mechtsanwalt Maflafow wird über die Rolle der Wera Tschebersak bei der Ermordung des Knaben Juschtschinski sprechen und Rechtsanwalt Korabtschinski sprechen und Rechtsanwalt Korabtschinski sprechen und Kechtsanwalt Korabtschinski gerechen und Kechtsanwalt Korabtschinski sprechen und Kechtsanwalt Korabtschinski sprechen und Kechtsanwalt Korabtschinski sprechen und Kechtsanwalt Korabtschinski sprechen und Kechtsanwalt Korabtschinski die Weltschinski beweisen. Um ersten Tage des Prozesses sind über 100,000 Worte über den Prozes per Telegramm in alle Welt depessigiert worden.

Odessa, 11. Okiober. Der Prozes Beilis erregt unter den Juden Rußlands das größte Aussehen und wird mit einer Spannung versfolgt, wie kaum ein Ereignis der letten Jahre. Die jüdischen Blätter veranstalten täglich mehrere Extraausgaven, die reißenden Absah sinden. Zahlreiche Synagogen veranstalten Gottessbeniste, und in zahlreichen Gemeinden ist ein außerordentliches Fasten ausgeschrieben worden. Die Synagogen sind übersüllt und die Bureaus der meisten jüdischen Geselschaften werden während der Dauer des Prozesses geschlossen während der Dauer des Prozesses geschlossen sein.

## Bergungungs- und Bereins-Anzeiger.

Sonntag, den 12. Oktober:

Thalia. Theater. Nachmittags: "Tolca", Oper von puccini, abends: "Der Waizeriönig", wefangssposse von Steffens.

Polnisches Theater. (Cegielniana 63). Nachmittags: "Karpaccy Góralo", Schaupiel, asends: "zw. det", Schwart.

Populäres Theater. (Konstantiner 16). Nachmittags: "Die romantische Frau", Operette, abends: "Die schöne Helena", Operette.

Lodzer Männer-Gefang-Berein. Rachmittags 4 Uhr; Kaffeeiränzchen. Lodzer Bürger-Schüßen-Gilde. Sonntag und Mon-

tag Freihand-Lagenprümienschießen im Schüßenhause.

Sindengesangberein der St. Trinitatisgemeinde. Nagmittags 4 Uhr: Familiensaffee. Lodger Athleten-Berein. Große Konturrenz im Gewichtheven zowie Böglingspreiseingkampf, sodann Lanztranochen.

Fußball.Meisterschafts-Spiele. Bormittags 91/3. Uhr:
"Bittoria"— Louring-stlub" auf dem Sportplath
Liodnapraße 4, nachmutags 3 Uhr: "Union"— T. M. st. F. "Widzew" auf dem Sportplath
Sredniastr. Atr. 124.

Kinematographentheater. "Luna", "Cafino", "Odeon", "Oaza": Reue interessante Bilderserien.

## Teater, kunst und Wissenschaft.

x. Im Thalia-Theater geht heute nachmittag Puccinis Oper "Tosch" zum 4. Mal in Stene, mährend abends die Gesangsposse "Der Walzerkönig" zum exstenmal aufgeführt wird. x. Polnisches Theater. Heute nachm. geht das effetivolle Schauspiel "Larpaccy Górale" von J. Korzeniowsti und abends der urtustige französische Schwant "Dudet" von G. Feydeau in Szene.

x. Populäres Theater. Heute nachmittag wird die Operette "Die romantische Frau" und abends "Die schöne Helene" von Offenbach aufgeführt.

Jastha Heisek-Konzert. Um 19. d. Mis. wird das bereits angekündigte Konzert des genialen Wundergeigers Jastha Heisez im Großen Theater statssinden. Der jugendliche Künstler, der eben erst im Gewandhaus zu Leipzig unter Vistische Leitung sensationelles Aussehen erregte, wir in Lodz u. a. spielen: Romanze G-dur von L. van Beethoven, Mennett von Mozart-Vurmester, Der Vozet als Prophet von Syumann-Auer, Polonaise A-dur von H. Wieniamssti.

## Stimmen aus dem Publifum.

(Für diese Aubrik übernimmt die Redaktion nur die preßgesezliche Berantwortung. Alle Zuschristen dürsen nur auf einer Seite beschrieben sein. Die Kückjeile ist also ster zu lassen).

Sehr geschätter Berr Redafteur !

Auf die in Ihrer geschähten Zeitung vom vom Freitag, den 3. Oktober, in der Rubrit "Stimmen aus dem Publikum", sür welche Rubrik Stimmen aus dem Publikum", sür welche Rubrik Sie mit Recht nur die presigesesliche Verantwortung übernehmen, gebrachte Auschrift gestatten Sie mir einige kleine Bemerkungen. Der verehrte Einsender des genannten Artikels leidet enzweder an Halliginationen in seiner blike den Cholerasucht, oder, was viel währligeine licher ist, er läßt seiner Gehässississische unt gegenen über und dem Orange, mir zu schähn, freie

benen Geschäfttkunternehmungen, wie das Scala-Theater mit dem Fiasko zc, mit einer "großen primitiven Senkgrube", von mir Filter genannt, die nebenbei bemerkt den ganzen Westen der Stadt verpestet und mit Cholera zu insizieren droht, zu tun.

Die Furcht vor ber Cholera tann ich bem verehrten Berrn nicht nehmen, will es auch nicht und feinen Born fürchte ich nicht. Doch jett jur Sache: Un der weftlichen Beri-pherie der Stadt, hart an der Grenze der Gemeinde Rettin, auf meinem Brundftude von 30 Morgen Größe, auf bem fich auch meine Gartenanlagen befinden, neben vem großen westlichen Abzugstanal, der, wie befannt, alles, was die Stadt an Abgangen befitt, abführt, befindet sich die von mir gebaute und von der Stadtverwaltung und den weiteren Behörben tongeffionierte städtische Utilisationsanstalt (verehrter Berr Ginsender, nennen Sie die Anlage "Ubdederei", es tut der Sache feinen Abbruch, zumal derartige Anstalten im Auslande von diplomierten Technikern geleitet werden).

Die von mir mit großem Koftenaufwande aufgeführte und mit ben neueften Maschinen ausgestattete Unftalt leitet ihre Abgange burch Rofs und Riesfilter in den allgemeinen Abzugs. fanal, von beffen Baffern man nicht gerade fagen fann, daß fie angenehm riechen. Neben diesem Ranal, dieselben Filter benugend, befinbet fich bie ominofe Gentgrube für fladtifchen Unrat, Diefelbe, die dem werten Ginfender fo viel Lodesfurcht einjagt. Diefe Anlage murbe mir gestattet und von ber argtlichen und techmifchen Beborde für gut befunden, ja fogar von einem ber Berren inspizierenden Merzte als eine Mohlfahrtseinrichtung für die Stadt bezeichnet, mit der Begründung, daß endlich das ungefet-liche und wirklich gefährliche Ausgießen des Inhalts ber ftabtifchen Aborts auf den Stragen und freien Plagen an der Peripherie der Stadt, wie das bis bato geschah, aufhoren murde, mas auch wirklich geschehen ist. Wo liegt nun jest die drobende Choleragefahr? In einer regelrecht angelegten, mit Rots. und Riesfiltern (mogu noch bald ein biologischer Filter fommt) versehenen Genkgrube, oder in Fallmaffen, Die beimlich mabrend der Racht auf Stragen und Plagen ausgegoffen werden, die Begend verpeftend und, durch ben Berfehr in Staub vermandelt, von den Bewohnern eingeatmet werden muffen. Man bore und ftaune über bie Untenniniffe bes herrn Ginfenders, wenn er weiter behauptet, daß der Rloafeninhalt, der sich birekt aus jener Grube in den in Rarolew befindlichen, beim Waldschlößchen und bei dem nenangelegten großen Stadtpart, der Marolemer Chauffee, ber Milfchftrage 20., porbeiführenden Graben ergießt und die Luft nicht nur in Rarolem, fondern auch in jener gangen Stadt gegend verpeftet. Bit ber Berr Ginfender wirflich fo naiv gu begaupten, daß ber Aloafeninhalt werstweit gegen den Strom von Karolew jur Stadt und fogar bis jum Stadipart, jur Milfcftraße 20. fließen fann, besonders noch, wenn es an beiden letteren Orten überhaupt feinen Ranal gibt? Wogl führt der ichon oben ermähnte ftadtifche Abjugstanal am Ende ber Rarolewer Chausse parallel der Straße jum Ralischer Bahnhof ein Stud abwarts und perpeftet die Luft, wovon fich jedermann überzeugen tann, doch rubren dieje Dufte nicht von der Genfgrube her, die weit entfernt abwarts liegt, sondern von all ben städtischen Abgangen aus dem Beften. Aber auch Diefer Ranal fann weder die Mitschstraße noch den städtischen Bark verpesten, da er ju weit abliegt. Dieser Ranal jedoch ist ohne allgemeine Kanalisation nicht zu entfernen, das fiegt jeder ein. Beiter muß ich bemerten, daß die von mir angelegte Gent. grube am allgemeinen Abzugstanat vollständig toliert baliegt und fich die Dufte des Ranals, Die meine genügend weit entjernt liegenden Derren Rachbarn fo beunruhigen, feit Anlage ber Genfgrube nicht verstärft haben. Das wird jeder jugeben muffen, ber bie Wegend mirflich fennt und unparteiifch und weniger haferfüllt urteilt

Bulett füge ich noch hinzu, daß ich zur Anlage der beschriebenen Anlagen durch die Notwendigkeit gezwungen wurde, vorteilhafter und leichter in den Besit von größeren und konzentrierteren Düngermassen zu fommen, die mir als Kunstgärtner auf meinem kalten Lehmboden durchaus von Nöten sind.

Wenn ich nebenbei aus beiden mit großen Kosten aufgesührten Anlagen einen weiteren Ruten ziehe, so wird mir wohl jeder vernünftige Mensch dieses gönnen und nur der blasse Reid, von dem der Herr Einsender und auch wahrscheinlich weitere Herren befangen sind, tonnte etwas dagegen haben.

Dieses diene gur Aufflarung und gur Abwehr des Bersuches, mich als Ursache der Bernartung ber Choleragesahr hingutellen.

Geschätzter herr Redakteur, empfangen Sie im Boraus meinen herzlichen Dant für Syrfreundliches Enigegentommen und die Berficeerung meiner vorzüglichen hochachtung.

Eugen Gundelach. Ledz, ben 11. Ofteber 1913.

### Celegramme.

#### Politik.

#### Prefmafregelung.

B. Kiew, 11. Oftober. Der Rebakteur bes "Riewljanin" Schulgin wird auf Grund des § 1034/3 bes Strafgesehbuches für den Leitartikel in der Nummer vom Freitag zur Berantwortung gezogen.

#### Beunruhigende Lage in Afghanistan.

P. Berlin, 11. Oftober. Die "Deutsche Kabelgesellschaft" meldet aus Kalkutta, daß die innere Lage Afghanistans zu Besürchtungen Anlaß gebe. Die endlosen Ausstände beweisen ein Sinken der Macht des Emirs.

#### Der Albanefenaufftand.

Wien, 11. Oftober. Bie die "Albanische Korrespondenz" meldet, sind in Elbassen 40,000 Albanesen fonzentriert. Die Kämpf zwischen Dibra und Prizrend bauern fort. In dem Drinathale wurden 16 Dorfer eingeaschert.

#### Enffragettenftreiche.

P. London, 11. Oktober. In Harley und Street schlugen Suffragetten die Fenster in den Wohnungen der Nerzte ein, um solcherart gegen die zwangsweise Fütterung der Miß Richardson im Gesängnis zu grotestieren. — In der Westminsterabtei sangen 20 Suffragetten während des Abendgottesdienstes: "Gott, schüge Du Mary Richardson und Pake Short, die im Gesängnis zwangsweise gesüttert werden!" Auf Ersuchen der Diener verließen die Sussagetten ruhig die Kirche.

#### Bur Irland.Frage.

B. London, 11. Oktober. Auf die Rede Churchills antwortend, erklärt der Konservative Smith Westbrumrich, daß Churchill irre, wenn er annimmt, daß die Bewegung gegen die Homerule im Ulster nachgelassen habe. Im Ulster werde ohne Zweisel an dem Tage, an welchem die Homerulebill Geseh werden wird, eine provisorische Regierung proklamiert werden. Smith erklärte, daß er, obgleich er überzeugt sei, daß in der Frage der Einsührung des Ulsster in der Zahl der Anwendung des Homerule-Gesehes kein Kompromiß erzielt würde, er doch den Gesandten nicht zulasse, daß die unionistische Partei aus dem Ulster im Parteispiel einen Unsinn machen werde.

#### Abreise Poincarés aas Spanien.

B. Cartagena, 11. Oftober. Ronig Alfons bantte Boincare im Ramen der fpanischen Atmee und Flotte, als deren Offigier und Overhaupt : "In Afrika feine Groberungsfache, fonbern die bes Friedens und der Zivilisation perfolgend, werden Spanien und Franfreich fich täglich naber treten, das fruchttragende Ginverständnis, das heute icon berglich ift, ver-wirklichend. Wir können unfere gemeinsame Wiege und unfere ftandigen Intereffen, an bie wir immermährend durch die Wellen des Mittelmeeres, die unsere User umspulen, erinnert werden, nicht vergeffen." Der Rönig bantt bem Ronig von England fur die Entjendung bes "Turicible" nach Cartagena, wo vor 9 Jahren Ronig Eduard ihn besucht habe. Ber König trank auf bas Wohl Boincares, auf den Ruhm ber frangofifchen Urmee und Flotte und auf die Wohlfager ber benachbarten, freundschaftlichen großen Ration. Monig Alfons und Boincare fandten bem englischen Ronig Begrugungstelegramme, indem fie ibm für die Entfendung des "Invicible" banten und ihn ihrer herglichen Freundschaft verfichern. Rach der Berabichiedung mit Boincare fehrte König Alfons auf die "Espagne" jurud. — Das frangofische Geichwader trat ihre Geimreife nach Frantreich an.

#### Antunft König Konstantins in Saloniti.

B. Saloniki, 11. Oktober. König Konstaniin ist auf der "Umphitrida" eingetroffen, an
beren Bord er vie Zwil- und Militärbehörden
empfing. Morgen wird der König die Saloniker Division inspizieren, worauf er sich nach
kilktisch begeben wird, um das Zoliamt und
die Urmee zu inspizieren.

#### Die Unruhen in Perfien.

P. Teheran, 11. Oftober. In Ispahan begannen Unruhen. Die Basare sind gesichiossen. Die Bevölkerung versammelt sich in den Moscheen und besteht auf der Entsernung der Bachtiaren aus der Stadt und der Zurückberusung der Familie des Prinzen hillt Sultana. Auch in Kormana ist es unruhtg, wo die Bevölkerung gegen die Emiligrung einer besonderen Bewegungssteuer protesiert.

#### Rein Chunchujenmilitär.

P. Muiden, 11 Oftober. Das Projekt des Dudu, laut welchem die Chunchujen zum Millitärdienst herangezogen werden jollten, wurde von der Regierung abgelehnt. Es sollten zwei Brigaden aus Chunchusen sormiert werden, zwecks Unschädlichmachung der Tätigkeit der Chunchusen.

#### Unpolitisches.

Gin Todesurteil im Rortichagin-Prozef.

P. Nifhni-Nomgorod, 11. Oftober. Der des Mordes an dem Polizeimeister angeklagte Pristam Kortschagin wurde vom Militarbezirksgericht zum Tode durch ben Strang verurteilt.

#### Explosion eines Hochofens.

B. Sekaterinoslam, 12. Oktober. Auf dem Brjansker Berk explodierte ein hochofen. 12 Arbeiter wurden verbrüht, davon 2 schwer.

#### Groffener.

P. Kischiniem, 11. Oftober. Auf ber Station Bielig brennen bie Lager ber Russischen Bandelsindustriellen Bank. Der Schaden überfteigt 400,000 Rubel.

#### Gin brennendes Schiff.

B. London, 11. Oktober. Aus Liverpool wird gemeldet, daß auf dem Dampfer "Bolturno", der mit 758 Paffagieren an Bord nach Notterdam ging, auf freiem Weere ein Feuer ausbrach. Auf die drahtlosen Hilferuse des brennenden Dampfers eilten 10 Dampfer herbei, durch die 521 Passagiere gerettet wurden. 236 Passagiere werden vermisst.

#### Schredensizene im Tigerläfig.

Paris, 11. Oftober. Der 25jahrige Barifer Tierbandiger Amar, ber mehrere Monate an ben Folgen ber ihm von Lowen zugefügten Bigmunden danieberlag, murde bei feinem Biedererscheinen in der Menagerie auf dem Barifer Belfortplat lebhaft begrust. Bum Dante wollte Amar mit zwei jungen Konigs. tigern, deren Dreffur er erft vor zwei Tagen begonnen hat, ein besonders schwieriges Runftftud ausführen. Der junge Tiger "Emir." zeigte fich willfährig, während ber Tiger "Gultan" dem Dierbandiger den Musgang verfperrte. Amar erhob feine Beitfche, aber im im felben Augenblick hatte "Gultan" fcon die linfe Schulter des Tierbandiger erfaßt, der laut auffchrie, mahrend das Blut ihm burch ben Mermel riefelte. Bon den etwa 600 Buschauern verließ die Halfte in großer Aufregung das Lotal. Inzwischen hatte Umar einen ihm burch das Gitter gereichten Revolver ergriffen und die Brante des Tigers durchichof. fen. Heulend verfroch sich bas Tier und ließ Amar die Ausgangstur frei. Der Tierban= biger wird infolge feiner neuerlichen Berlegung wochenlang an das Rrantenlager gefeffelt jein.

#### Die Cholera in Serbien.

Sofia, 11. Oftober. Laut den hiefigen Blättermeldungen greift die Cholera in Serbien immer mehr um sich und nummt bedrohliche Dimensionen an. Der von der Regterung zum kampse berusene deutsche Prosessor Strung ist bereits in Serbien eingetrossen.

### Geschäftliche Mitteilungen.

Bährend ihres länger als elfjährigen Beflehens haben die frügeren Brill'ichen Weinstuven jest Konrad Lamla, in Breslau, Junferstraße 28/29 sich immer mehr und mehr in ber Gunft bes großen Bublifums befestigt, fo daß fie heute den velievtesten Treffpunkt aller Fremoen bilden. Ein gut gefeiterter Rebenfalt von edlen Bemachfen, eine forgfam gujammengestellte Speisefarte, Die stets Die Spezialis taten ber Saijon bietet und eine aufmertjame prompte Bedienung, das fino Die Plagneten eines Weinrefraurants, das auf der Boge der Beit fteben will. Bei Erreichung Diefes Bieles tommt ben mit fünftlerifchen Wefchmad ausgepatteten Raumen por auen Dingen Die niebrige Preisnotierung anf der Speifefarte gustatten, denn mo speist man font wool noch in der Gute für Dtart 1,50 ein Diner ober Souper von 4 Bangen, das auch den verwögnteften Geschmad zu befriedigen vermag ? Vieven ben sahlreichen Bifanterien der Sagreszeit merden in diesem Sahre, das ein evenso vorzügliches Auftern. wie Beinjahr lit, dieje allgeit begehrten Gaben in hervorragender Qualität ferviert merden.

#### Lutige Ecfe.

— Eine Semeinheit. Frau von Bolaczer arbeitet sich mit hilse eines Riechstächchens durch die Säte der Ausstellung. Plöglich bemerit Frau von Polaczef, wie ein Wann auf eine Fensterbrühung kleitert und die feingel aufreißt. Entsetz sieht sie noch, daß er von einem Ausseher zurückgerissen wird. Dann sichnt sie: "D. wie surchtbar, — er läßt ihn nicht hinausspringen!"

— Vorgesorgt. Gastgeber (in taus ind Aengsten wegen seines neuen Parteitbodeus): "Komm liebör Lerüber auf den Teppich, alter Junge — auf dem glatten Boden da säust du hin "Gast (mit helzernem Bein): "Schon gut, ailer Freund! Es steat ein Nagel in der Spige!"

— Umschrieben. Ein Gerr hat einen neuen Biener engagiert. Als der erste Gesolsschaftsabend mar, gibt's für den Diener eine Menge Trintgelder, und noch drei Tage nach dem Abend ist er unzweisels haft — bezecht. — Der Herr kündigt ihm daraushin und meint: "Ich kann Sie nicht behalten. ... dem, wenn jemand zu Ihnen sagt, da haben Sie ein Trinkgeld, und gibt Ihnen etwas, so nehmen Sie das zu wörs

#### Borfen und Sandels Depefchen,

Petersburg, 11. Ott. (P. Z.-A.)

Ten ben 3: Fonds rubig. Dividenden im allgemeinen fest, belebt. Pramienlove ruhig.

Bechfelfurs. Ched auf London 94.75. Ched auf Berlin 46.30.29. Shed auf Paris 37.47.

Fond & 4% Staatsr. 92<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. 5% Inn. Staatsanl. 1905 1. Em. 104<sup>4</sup>/<sub>5</sub>. 5% In. Staatsanl. 1906 II. Em. 104<sup>4</sup>/<sub>1</sub>. 5% In. Staatsanl. 1908 II. Em. 104<sup>4</sup>/<sub>1</sub>. 5% In. Staatsanl. 1905 In. 4<sup>4</sup>/<sub>2</sub> Ruff. Staatsanl. 1905 99<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. 5% Ruff. Staatsanl. 1906 102<sup>4</sup>/<sub>1</sub>. 4<sup>4</sup>/<sub>3</sub> Infl. Staatsanl. 1909 99<sup>3</sup>/<sub>5</sub>. 4% Handbr. d. Ad. Agr. B. 88<sup>3</sup>/<sub>6</sub> 4<sup>4</sup>/<sub>3</sub> Pfandbr. d. Ud. Ugr. B. 90<sup>4</sup> 5. Bertif. d. Bauern Ug. B. 90<sup>4</sup>/<sub>5</sub>. 5% Bertif. d. Bauern Ug. B. 90<sup>4</sup>/<sub>6</sub>. 5% Jun. Pr. And. I. 1864 483 5 5x Jun. Pr. And. II. 1864 375. 5% Adels Prim. And. II. 1865 375. 5% Adels Prim. And. III. 1806 375. 5% Adels Prim. And. III. 1806 375. 5% Adels Prim. And. III. 1806 375. 5% Adels Prim. And. III. 1804 380/<sub>2</sub>. 3<sup>4</sup>/<sub>3</sub> Pfobr. d. Ud. Ugr. B. 83 — 3<sup>3</sup>/<sub>10</sub> fonf. Obl. i. Anstanld g. 4<sup>4</sup>/<sub>8</sub> Pfobr. d. ruff. gegenf. Bod. Rreditgef. 84<sup>4</sup>/<sub>8</sub>.

Aftien ber Kommerzbanten. Asom. Don. B. 618— Bolga-Kama B. 880. Russ. Bant für ausm. Handel Ish. Russ. Aisa B. 291— Petersb. Jutern. 617. Petersb. Discontos u. Kreditb. 475— Petersb. Handelsb. 251— Union-Bant 250— Rigaer Kommerzbant 256 Russ. Handels. u. Jnoustr. Bant (petropari) 340.—

Aft. der Naphtha-Industrie Ges. Batter Naphta-G. 745. Kaspi-Ses. 8.245. Mantaschem 752.— Gebr. Robel (Pans) 19.900. Nobel neue 1.035.

Metallurgische Industr. Brjanster Schie nens. 183—. Russ. Gest. Hartmann 250. Rolomnasche Masch. Taorit 230— Rispot Mariupoler Ges. 144—. Huttl. Werfe 232—. Russ. Balt. Waggons. —. Russ. Exomotivendau Gest. —. Ssormowo Gest. s. Ersens u. Stagtind. 144—. Waggons u. mech. Habrit "Honix"—... Gest. "Dwigatet" 83 1/2. Donez-Juriews Gest. 281. Malgewenterte 225—. Lenas Goldattien neue 470—. Russisch Gold 87—.

#### Berlin, 11. Dit Tendeng : ftia.

Auszahl. a. Petersb. (Berk.) 216.05. Auszahl. a. Petersb. (Kauf.) 216 00. wechselt. auf 8 Tage ——4<sup>1</sup>1<sub>2</sub>3 Anl. 1905 v9.90. 43 Staatsr. 1894 ——Viuf. Kredito. 216.25. Privatdissoni. 4<sup>3</sup>1.

Paris, 11. Dit. Tendenz: behauptend.

Auszahl. a. Petersb. Minimalpr. 267.87. Auszahl. a. Petersb. Włagianumpreis 237.87. 43 Staatsrente 1894 91.75 4<sup>1</sup>/<sub>15</sub>, Injj. ant. 1909 99.30. 55 Mujj. Antethe 1906 105.10 privatoisfont. 3<sup>12</sup> 15.

London, 11. Ott. Tendenz : jum Schluß fester.
5% Russ. Unleihe 1906 104—. 41/2% Russ. Unleihe 1906 99 1/2

Milmerdam, 11. Dit.

53 Ruff. Ant. 1909 101%. 41/18 Ruff. Ant. 1909 -.-

5, Russ. Ant. 1906 102.85.

Die heutige Rummer unseres Blattes enthält 12 Seiten.

provide the second second

## Chasta-Weine

sind die besten russischen Weine. 05138 Riederlage: Petrikauer:Straße Nr. 99.

## Lodzer Chalia-Theater.

Sonniag, ben 12. Oflober 1913.

- Nachmittags 3 Uhr. –

.Zosca."

Abends 81/, Uhr.

Dper in 3 Aften von G. Puccini.

open in a street but w. parcing

o, Ser Wale:

Große Gefangsposse in 4 Alten von W. Mannitabt. Musik von Gustav Steffens.

Montag, ben 13. Offober 1913,

– Großer Mlassiker:Abend. – Zu populären Preisen.

## "Wilhelm Zell."

Schauspiel in 5 Aften von Fr. von Schillez. Musit von Milan Roder.

#### Deutscher Gewerbeverein Preis-Skat,

Sonntag ben 26. b. Mts. beginn 3 Uhr nachmittags, Relbung bis 24. d. Mis. in Lodz. Restaurant Robnte, Schützenhaus, Tamme; in Agiers: Mannergesang-Berein; in Babianice: Turnverein und Rastau-rant Th. Bölcher. Alle Stater freundschaftlicht eingeladen.
O51936 Die Bermaltung.

Conntag, ben 12. Oftober, findet im Stadtifchen Schlachthaus-Restaurant, Jugynierstaftraffe Rr. 1,

## arokes Stern-Schieken

verbunden mit Sang rangagen und Entenschmans ftatt, wogu unfere Freunde und Gonner boff, eingelaben merden. Freigang und Schulz.

Das Bergnugen findet bei jeber Bitterung itait.



## Großböttcherei.

Nawrotifraße 82. Telephon 21:46

übernimmt famtliche Bottderarbeiten für ben Fabrifsbedarf, fowohl nach eingesandten, wie auch laut eigenen Beichnungen. Mein Unternehmen ift mit ben beiten Dafchinen ausgerüftet, ich habe ftets lanagelageries trodenes Brima Material vorratig und tann meine geehrte Runbichaft ber prompteiten und forgfaltigiten Ausführung aller Auftrage ju magigen Breifen verfichern.

gohachtungsboll Adolf Zanger, Bötthermeister.

### Sentscher Gärtner,

Gadimann, unverheiratet, sucht Stellung. Prima Bengniffe bewandert in Topipsanzenkultur, Detoration, Bart. Laubschafts-Sartnerei, Ge-muje, Obite und Blumenzucht, 30 Jahre felbitanbiger Derrichafts Gariner, lette Stellung beim Fürsten Schachowsfoj. Gefl. Off. etd. unter Aor. М. Макаровъ, Кіевъ, Гоб. до. востребованія Л. К.

Man verlange überall Zigareiten-hüllen und Bavieroffen aus bem allgemein befannten Parifer Bigaretten-Bapter ,, Cartouohos welches durch famtliche wiffenschaftliche Autoritäten als das allerbeite und für die Gejundheit gan; unichablich anertannt wurde!

Muster von Zigaretten Bapier "Cartouches" versendet : der General-Bertreter L. Silberiast, Warfcan,

## Billigste Bezugsquelle

für aller Art Saus- und Toilettenfeifen ber Seifenfabrit St. Markiowicz, Lowicz, benen fließigen Metafipun "Czystol", Safet-Gifig Rr. 2 in Flaschen, Budermaren der befannten Rirma F. Makulski, Baridan und Aftien- Belellicaft V. Jofimow, Riem. Moitrid ber Firma L. Matejak, Bariden. Brima Qualitäten Conig und verfchieb. andere Rolnialwaren

ist das Engros-Kolonialwaren:Lager W. Suwalski, Bulcanstaite. 79.



Cauipagen-Berleih-Anstalt A. Neumann, 2

Retrifqueritr. Rr. 119. Id.10-58



Es liegt im Jutereffe jeder Rauferin bor Unfauf einer Aahmajdine erft bie Pfaff-Aahmafcine gu besichtigen

Handarbeiten, Hohlsaum, Langetten, Anopflödier (Baide) merden preismert angejerligt. - Rabmaldinen- und Tapifferie-Gefcaft, Beiritauerftrage Rr 165. 04666



Thiotymina

des Apothefers J. Humblet (in Nows-Rabomst Goup. Beir fau). —

Bon ber BeterSburger Mebis sinclverwalt sub Ne 6,816 bestätigt. Ben ben berren Merzien als ficher wirkenbes, hervorragendes Mittel bei Erfrankungen ber Athmungsorgane, wie : Reblfopftatarrb, Bronchilis, Lungentatarrh, huften empfohlen Ga forbert ben Appetit, stärkt bie Berdauungsorgane und trägt fomit gur Befferung bes MIgemeinbefindens des Rranten bei. Gebrauchsanmeifung bei jedem Flaton. Bu verlangen in famtlichen Apotheten und Drogenhandlungen 05178

Junge Franzöfin mit guten Referengen, bipl. Couvernante, sucht Engagement. Un: tragen zu richten an bas Eng. Bureau F. Sicard, Niga, Jetob 05172 itraise Nr 5.

#### Ein Haus

mit 10 Bohnungen, unter gunfigen Bedingungen per fofort au vertaufen. Babianicer Chauffee 62, Salteftelle Bolborta, bei Swiatciaf. Dortfelbit 2,000 Rbl gu borgen gelucht. 3113

#### Mobel

sehr billig aber per sofort zu ver-taufen: Arebenz, Tisch, Stühle, Schränke, Ottomane, Betritellen mit Matragen, Bafdtifd, Rachttifden. Baicheichrant, Bult mit Geffel, Salongarnitur, Trumeau. Gauten, Damentoilette, Grammophon, fcone Figuren, Teppiche. Glumnaftras Nr. 9, 38, 14.

fchläge

unentgeltlich

### Herr

lucht enfländig möblieries febarates Zimmer mit Schreibtifch und Chaiselongue, möglichst bei beutscher Familie, ab 16. Oktober. Sventuell mit Lension. Nahe bes Thalia . Theaters. Differten Bub .R. G." an die Expedition biefes Blattes ju richten.

Petrikauerstr. Nr. 85.

#### Tag: und Apend: Kurfe.

zwed der Kurse ist: a) Webm b) Stuhlm, c) Deffinat, b) Dluiters , e) Rartenichl , f) Scher., g) Reig., b) Deb. und brgl. aus aubilden. Lehrzeit 5-10 Monate 04742

#### Шарпота Фрей

потеряла свой билеть на паспортъ, выданный фабр. М, Винера, Цегельняная 90.

Нашедшій благоволить отдать таковой въ конт. т. же фабрикъ.

Sehr bilig fojort zu verkaufen : Sarant, Bettftellen mit Matragen, Bafdefdrant mit Spiegel, Baid. tifd. Ottomane, Bult, Trumeau, Rredens, Tifc, Stuble, Figuren, Bemalte, Grammophon, Dafcine, Junggefellenichrant. Bamabitaftr Rr. 38-1, aus einem driftlichem Dau fe. 3141

Junges Maden, Denifche, fucht

in nur beutscher Familie, Geff. Off. an E. Tilgnor, Breslau, Gellhornfirage Rr. 24.

03678

vie neu, preiswert ju nerfaufen Naheres in ber Exp. ber "Lodger Beitung," Betrifauerftraße Ar. 85.

#### Berichiebene gebrauchte Mözei

als Rleiderichrante, Dafchefdrant, Ruchenschranf, Tifche, Stuble und dert. find fpottbillig gu verfaufen. Byfotafrage Mr 20:22, ju erfragen beim Bachier.

Punairrage Rr. 2.



und Tischbillards la neucsier unübertroff. Konstruktioa

Neuhusen's berühmte Internationale Match-Convex-Banden Sämtliche Bliterdrequisiten

J. Heulersens Billardiabrik Heffisieranten

Kgl. Heheit des Grosskerzogs von Schwerin. - Gogr. 1860 BERLIN W9 Potsdamer Strasse 20 32 gold. Madaillen, Ebronpreisi Königi, Prouss. Staatsmedaille

050148

Inh.: K. Schlienger

offeriert:

modern u. reizendste Ausstattungen immer auf Lager.

Nawrotstr. 5.

Telephon 2921.

03025

### Breslau

6 Min. vom Haupibahnhoi

ce kome

Ecke Bischofstraße

Albrechtsfraße 17,

Ruhige Lage

Im Zenirum, unweit Hauptpost Tel. 777 Zimmerpreise von Mk. 2,00 bis 4,00 Mk. Vorzügliche Küche

Auschank von Original Pilsner Urquell u. Münchener Komfortables solides Haus. Besiher: HERMANN BRAND.

## Relifeaeti-

jetzt Gubernatorska 19. Schnelle Bedienung, kostenfreies Abholen und Zurückliefern, Waschen der alten oder Anfertigung neuer Einschütten während der Reinigungs-

dauer. Grosse Auswahl in Inlettstoffen.

Breslau, Gutenbergstraße 18/20 Gartenhaus Lyzeum S. von Zawadzky

vorm. Höh. Mädchenschule v. Ebertz, Beginn bes Binterfemeiters 1. Ottober, Sommerfemeiters 1. April und Töchterpensionat Spornberger vorm. v. Gberg. Das Benfionat bietet ichulpflichtigen und erwachsenen jungen Radden gematliches beim. — Grundliche Ausbildung. Gorgiame Erziehung and Rorperpflege. — Freie gejunde Lage. — Auslanderin im Saufe. Referengen und Profpet.e b. b. Borfieberin

6. Spornberger.

## 

BUSSIANS einzige Börsen- und finanz-ökonomische Wochenschrift

erscheint jeden Sonntag (in russischer Sprache) 

> Gut informiertes a. seriös geleitetes Organ, beriehtet über alle wichtigen Vorgänge in Bank- u. Börsenwesen, in Handel und Industrie.

### Unentbehrlich bei Operationen in russischen Werten Die Börsenmonatschrift sowie die Broschüre "Kurs-Bewegung aller an der Petersburger Börse notierien Wertpapiere innerhalb der etzten 7 Jahre. (In russischer u. französ. Sprache.) Briefkasten

Abonnementspreis: 12 Rbl. pro Jahr.

Wirksheles Insertiousorgan. Probanazimern gratis Zu beziehen durch jede Postanstalt oder direkt

vom Verlag und Expedition der "Börse" St. Petersburg, Moika 12.

mach en und erhalten die Haut weich, weiss und jugendtrisch. - Zu haben in den grössten Apotheken Droguenund Parfümeriegeschäften.

aldsanatorium Obernigk Bezirk ur Leichtungenkranke und Erholungsbedürftige nes klima, Gefunde Lage innett. von 4000 Morg. Liefernwald, 60 Morg. eigener Wald rf.— Idontgenkahinett. Inholatorium.— Zentralheiz. Eteltr. Licht.— 8 geräum. Liege-n.u. 12 Seharottoggien.— Minter u Spunner geöhnet. Venhönsbreis inkl. Zimmer

Bester und leitenber Arzt Dr. Fritz Komtny.

Direktion des Kredit-Vereins

der Stadt Lodz.

20dg, den 11. Offober 1913 No 6731.

### Bekanntmachung.

Gemäß dem § 22 unserer Statuten bringen wir zur allgemeinen Kenntnis, daß auf folgende Grundstücke Unleihen verlangt wurden :

1) sub № 813 defg, an der Podlesnastraße durch Karl Göppert, erfte Anleihe von Rol. 35,000.

2) sub Ne 171 d, an ber Brzegingt aftraße burch Cheleute Szymon und Laje Rufecti Bufchlags. Anleihe von Rol. 22,700.

3) sub № 321 E C, an ber Dlugaftraße bur ch Faige Roize Muffel, Bufchlangsanleihe auf neue Bauten von Rbl. 27,000.

4) sub № 1037 r, an der Plockastraße, durch die Cheleute Marcin und Julianne Gudryan und Rudolf Giefe, erste Unleihe von Rbl. 5,000.

5) sub No 4428, an der Milaftrage, burch Cuitav Kowalski, erste Anleihe von Rol. 8,000.

6) sub No 4022, an der Rzgowsfastraße durch Gustav Kowalski, erste Anleihe von Abl. 18,000.

7) sub No 1172, an der Targowastraße durch die Cheleute Eduard und Johanna Scheffler, erneuerte mit Konversion von Rbl. 25,100 und Buschlagsauleihe mit Abschähung von Rbl. 15,000.

8) sub № 4356, an ber Bednarsfastraße burch Emil Diesner, erfte Anleihe von Rbl. 5,000.

9) sub No 4422, an der Magowskastraße burch Abolf Diesner, erfte Unleihe von Rbl. 30,000

Sämtliche Einsprüche gegen Erteilung ber verlang. ten Anleihen wollen die Mitglieder der Direktion inner" halb von 14 Tagen vom Tage ber Beröffentlichung an befanntgeben. 

## Pabianicer

= sind praktisch und preiswert. =



Amerikanische Rollpulte, 04757 Jalousieschränke Kopierschränke, n. s. w, u s. w.

Kataloge u. Kostenanschläge auf Verlangen.

Pabianicer Mechanische Bureau- u. Phantasie - Möbelfabrik, Pabianice.



## Truttiidtige!!

werben hefreit durch unfer garantiert unschädliches Mittel 05167

"Coladin". Brobe nebst Belehrung gegen 10 Rop)

in Briefmarten gratis. Coladin. Inftitut Dresben A. 16. (Sachfen-Pofit. 4 Rop. Brief 10 Rop. Bir laffen ein uns in biefen agen wieder eingegangenes ichreiben folgen. Geehrtes Inftitut!

habe vor längerer Zeit Ihr Mittel gegen Truntfucht "Coladin" bezogen, basielbe hat fich gut bewährt, fo baß ich es einem jeden warm empfehle. Lodz, den 17. September 1913.

E. DRACHENBERG, Wnfofaftr. 25

## Das Korfett - Atelier

Loda. Betritauer Rr. 130 im Hofe. empfiehlt bie aller lest eingetroffenen Ba-

rifer Façons. Große Ausmahl von fertigen Rorfeits, Buftenhaltern, Leibbinben, Rinberforfetts, Beradehaltern. Annahme von Rorfetts jum Umarbels ten, Reparatur und Waften.

seit 1601 medizinisch bekannt, natürliche, alkalische Heilquelle, ausgezeichnet durch Wohlgeschmack u. Haltbarkeit.

Aerzil.empfohlenbei Katarrhender Atmungsund Verdauungsorgane, bei Emphysem und Asthma, Leberkrankheiten, Nieren- u. Blasenleiden, Gicht, Diabetes und nach Influenza.

Niederlagen in all. Apotheken u. Mineral wasserhandlungen Michiganiania

## Bel3maren

in befter Bare und Ausführung ju befannt billigen Preifen.

:: Große Auswahl. ::

Reparaturen und Modernifierungen fchnell und billigft im eigenen Atelier.

## Fritz Wertheim, Breslau 1

Saus vom Ring. - Schmiebebrude 63 pt. I-III.

## Mediko-med. Institut, Breslau

Salvatorplas 3:4.

Behandlung von Rüdgralsverfrummungen. Gelenksverfteifungen, Rolgen von Anochenbrüchen, Abeumatismus, Gicht ufm Ronigen-Apparat eigene orthopabische Werkstatt jur Anfertigung von helfing-Corfet is, Apparaten 2c.

Dr. med. Krause.

Sanzjährig geöffnet! Prächtiger Berbft n. Winter!

## Sanatorium Kocheppan

Bogen (Subbetirol), Station Eppan-Sirlan (Mendelbabn). Moderne Lungenheilauftalt

in herrlicher, fonnemeicher Gegend. Samtlidje phyfifal. biatetifche Anrbehelfe. Rontgen. Profpette gratis. 4133

Patentanwalt Otto E. Zoepke, Berlin, Potsdamerstratse Nr. 4. 0780

Auf ältere Bestände Mobelftoffe Bardinen - Deforationen, Tich. Divan., Reife., Stepp., Deden

Cocos — Läuferstoffe — Felle.

### Rudolph Weiss,

Breslan, Albrechtstraße Rr. 7, Lager in 4 Ctagen. - Größtes Spezialhaus ber Branche, gewähre Rabatt!

### F. THEOBALD

Koffer:, Taschen: und Lederwaren = Kabrik. Breston, Meue Tafden-Giraße Ar. 1h (8 Min. rom hauptbahnhof).



Speziell empfohlen: Mindleder Maulbligel - Taschen

14.-, 15.-, 16 50, 18.-, 20.50 %. 45 50 55 60 ctm.3 Steis Reuheiten in Damentafchen.

Grand Café Kainz und Casino-Bar

Breslau, Ohlauer-Strasse M 23. Elegantes Grossstadtleben. Treffpunkt

der Lebewelt. Konzert in allen Etagen.

Tag und Nacht geöffnet

Privat-Handelsschule "Barber"

Breslau V Gartenst. 57 neben biebich Telephon 2447 u. 775.

noner Kurze Anfang Juli 1913 8

Prospekt u. Auskunit bereitw. kostenlos u. postfrei. Prospekt u. Auskunft bereitw. kostenlos u. postfrei.

in fünftlerischer Ausführung in modernem und hifioxisichem Sill, einzelne Erganzungsstude fowe fomplette

:: Wohnungs-Einrichtungen :: offerieren fehr preiswert bei weitgebenbfter Garantie

### Korn & Hartmann

Breslau, Garienstraße 85/87 vom Saupibagnhof linte Geite 2. Bieriel.



Breslau I., Schweidnitzerstrasse 46. VerlangenSie meine Filiale Posen, Wilhelmplatz 10. reioihaltigen Erstklasside Bezugsquelle Kataloo Muster? persende Kollektiona bereitoilligo für Seiden-Wolf-u.Waschstoffe franko. franko. Blusen-Kostümröcke-Kleider, Tuniques-Spitzen-uBesätze

Kärbermeister-Verein des Lodzer Industries

feiner Branche. Das Bureau befindet sich Namrotstraße Nr. 38 und ist von jetztab Dienstags, Donnerstags, Sonnabends von 1/28—10 abends geöffnet.



Blücherplat 17/18, Telephon Rr. 7483.

Uhren in Gold, Silber, Siahl und Metall in neuesten

Urmbaudnhren, febr beliebt, mit gug für jeben Arm paffeno, von 20 Mt. an.

Stehnhren, nach einem Aufgug 400 Tage gebend, von

hiefige größere Baumwollmanufaktur fucht energischen

zur Führung ber Lagerbücher nud Beaufsichtigung bes Beisonals. gesetzteren Altere, Die ichon eine folde Stellung mit Erfolg betleidet haben, wollen Offerten unter "R. B. Widzewskaftr. 2" in der Expedition Dieses Blattes niederlegen.

Der Mode-Salon für Samen-Hüte

empfiehlt eine große Auswahl ausländischer Modelle. Lody, Petrifauerftraße Mr. 17.

Dr. Gudenatz' Vorbereitungs-Anstalt

(and für Damen) für die Ginfahrigene u. Sahnrichprutung, bie mittleren und pheren Rlaffen aller hoheren Behranftalten bis jum Abiturium einichließt.

Breslan II, Mene Tafchenstraße 29.

wisher best. I BBG Menflinge für ble 3 oberfien Riaffen, all in icon graftertenten. Ginjahrige und Fahuriche., Streng geregelt. Anstalispensional. Prospette durch Dr. Gudenatz-

## 2 2111011011 = 2111101110 C. N. A. G. mit terassensormigen Oberbau in tadellosem Zuitande,

15 Berfonen faffend volltommen betriebsficher mit Bummivollreifen, 15 Berjonen jatieno voutommen verreasinger mit Summivollreisen, find, wegen Aufgabe bes Beiriebes sofort preiswert unter günitigen Zahlungsbedingungen zu verfausen. Auto Omnibus Gejellschaft m. b. H' Breslau. II Gottschallstraße Rr. 29.

### 25|45 PS. Mercedes Limonfine.

hobe Raber, wenig gebraucht, erstelaff. Fahrzeug, unbedingt zus verläftig, mit reichen Referven. Zubehör, fompl. Wertzeup, ledige lich weit überzählig aus reichsgräflichem Besig für Mt. 7500.—
zu verkaufen. Anschaffungswert 1910: Bt. 26,000.—. Besichtigung von Sreslau aus durch

Sinderer, Breslan II, Tauenhienstraße Rr. 27.

Bedeutende Afti engesellschaft fucht einen im Specitionsfache verfierter

ber mit allen Bahnvorschriften und Tarifmesen bestens vertraut ift, jum fofortigen Gintritt. Bewerber, muß Chrift fein und die beutiche Sprace jumindeitens in Bort, die rusifice und rolnische Sprace in Wort und Schrift beberrichen. Serren ledigen Standes, die auch mit der Falturierung elwas vertraut sind, werden bevorzugt. Antrage mit Behaltsanfpruchen unter "Beamter" an die Erp. b. Blaties erbeten.

40 Jahre alt, Ausse, Beamter, 1,20° Abl. jähri. Sehalt, spricht kleßend poln sch und e was bentich, ernst, sanstene Characters, angeblich symptotissische ein Fräulein oder Witwe mitteren Ulters von guten Scharacter und Serzenseigentschaften, valtisch, frishlich und mit einer gewissen Mitgist, die für ein nügliches Geschäft ersorderlich ist, zu hetneren. Die geehr. Restektunktinnen werden um vollnündige Aufrichtigfeit gebeten. Bedes Schreiben wird beautwortet. Selt Vermittlung nicht ausgeschlosen. Diefreiten Echrenache. Abresse: Posterellante Czenstochan, dem Vorzeiger der Voltquittung Ar. 512. 05179



fauft ber Renner nur gut und billig in ber ringfreien

Tapeten:Handlung Fr. Engelhardt Brestan II., Wene Safcienstraße Ar. 24 (in b. Ache des Zentralbahnh.). Besichtigen Sie bei einem Bejuch in Brestau in meinem Geschäftsto-tat die hochinteressanten, neuzeitlichen Topetennunster und verschiebenen Derorationsartifel. :: Gie erfalten daselbst auch moderne Lebertapeten und Spannstoffe.

Cheiner



Aufmerksame

04378

R. STILER, Breslau II

Wettlacher Platten. Feinste Referenzen, auch über

Ausführungen am dertigen Platze. SanitäreWasserleitungsartikel. Gartenfiguren.

MADRICA ENGREDISTRO ENGRESE EN REGER

Galerie Arnold in Breslau

Permanente Runftausstellung.

Werke allererster Weister. :: :: 1.-20. Oftober: Gemalbe u. Zeichnungen von

Hans Thoma. Singelwerfe von Achenbach, Lenbach, Rowalsti, Firle, G. von Diay etc. 5022

MERICAL REPORT OF THE PRESENT REPORT OF THE PROPERTY OF THE PR

Vornehmes und fonangebendes Tapeten. hans, Spezial . Gefchaft ber Braudje.

Breslau I, Albrechtftr. 37, Fernr. 10630. Spezialität:

Tapeten in allerfeinst. Genres Wandipannstoffe — Linkeufta.

Berlangen Sie Mufterfendung gratis und franko.

## Beilage zur Nir. 465 der "Lodzer Zeitung".

Sonntag, den 29. September (12. Oktober) 1913.

feuilleton.

## will.

S. Courths-Mahler.

(Nachbrud verboten.)

3m Laufe bes Bormittags wurden viele Blumenspenden für Renate abgegeben. Von bem bescheidenften Butett bis gu einer Bufam. mensehung aus Lilien und weißen Riesen-Chryfanthemen maren verschiedene Abstufungen vertreten. Bergliches Bedauern über ihren Unfall und ebenfolche Wünsche balbiger Wiederherstels lung maren auf den begleitenden Rarten ausgedrückt.

Die Grafin Frankenstein tam felbft berüber und ergablte ausführlich, wie niedergeschlagen Dolf gewesen fei über ben Unfall und wie bleich er vor lauter Sorge und Unruhe noch beute

"Rindchen, Sie glauben nicht, wie außer fich mein armer Dolf über ben Unfall mar. mußte unbedingt gleich herüberfahren, nach Ihnen ju feben," fagte fie gum um Schluß.

Menate war das sehr unangenehm. Ste erklärte ziemlich fuhl, daß der fleine Unfall gang belanglos fei. Als bie Grafin fich nach langer Beit endlich entfernte, atmete fie wie erlöft auf.

Das ift auf die Dauer unerträglich," rief fie ärgerlich.

Zante Josephine suchte fie ju begütigen.

Aber Rind, wenn bich Graf Dolf nun einmal so fehr liebt. Er hat teine ruhige Stunde mehr, die Grafin vertraut mir alles an.

Renate lächelte bitter. Sie wußte, daß Zante Josephine gludfelig fein wurde, menn fie fich entschließen konnte, Grafin Frankenftein gu werden. Die Liebensmurbigfeit ber Grafin hatte sie vollständig für sie eingenommen.

Gegen Mittag fam von Being von Legingen ein herrlicher Strauß tiefroter Rosen für Renate. Eine Karte lag dabei, auf der unter feinem Namen in fteiler, darafteriftifcher Sandfcrift drei Worte ftanden: "Jest mill ich."

Dunkle Glut schof in Renates Wangen. Schnell verbarg fie bie Rarte, bamit fie niemand zu feben befam. Dabei mußte fie nicht, ob fie lachen oder weinen follte.

Einige Zeit verging für Renate ziemlich langweilig. Die ruhige, halb liegende, halb sigende Stellung mar ihr unbehaglich. Sie mar zu sehr an Bewegung in frischer Luft gewöhnt und fehnte sich hinaus. Das Wetter war verlockend genug. Auf frostige Rachte und dich. ten Frühnebel folgten fonnige, fast warme Mittagsstunden. Dian hatte ben Diman, auf bem sie fast den ganzen Tag rubte, an bas Fenfter gerudt, damit Renate bequem binaus. seben fonnte.

Ursula leistere ihr fast ben ganzen Tag Gesellschaft. Auch Tante Josephine und ber Rommergienrat verbrachten alle freien Stunden neben ihrem Ruhelager. Endlich war aber ihr Suß fo weit wiederhergestellt, daß fie turge Beit auffteben und, auf einen Stod geftust, ein wenig umbergeben durfte. Und bann murde ihr auch ein furger Spagiergang im Freien erlaubt.

Als fiz das erstemal, auf Ursula und Tante Josephine gestügt, um bas große Rafenrondell por der Waldburg ging, fam gerade Being Beinigen zu Pierde an. Sichtlich erfreut und lebhafter als fonft, begrußte er die Damen.

"Ich freue mich febr, daß Ihr Fuß feinen Dienst wieder aufnimmt, gnadiges Fraulein," fagte er gu Renate. Dabei fab er fest und bedeutungsvoll in ihre Augen. Sie wich jedoch feinem Blick aus. Plaudernd folog er fich ben Damen auf bem Rundgang an. Als Renate dann ermudet war und die erfte Stufe der

breiten Freitreppe mubfam erftieg, trat er fcnell an ihre Seite.

Gestatten Sie, baß ich Sie hinauftrage, anadiges Fraulein. Sie werden sonft Ihren Fuß überanstrengen."

Renate wollte haftig abwehren, aber noch ebe fie bagu tam, hatte er fie fcon gart und bebutfam, wie ein Rind, empor gehoben,

Sie faß wie gelähmt von feinem Willen aber doch fteif und abweisend, auf feinem Arm. Ihr Geficht mar febr bleich.

Che er fie oben fonft aus feinen Armen gleiten ließ, fagte er halblaut, nur ihr verständlich, indem er fie fest ansah:

.3d will, Renate Sochftetten."

Ihre Lippen judten und bas Geficht murbe vor Errigung noch bleicher als zuvor. Uns ihren Augen brach ein dunfler, gurnender Blick.

Tante Josephine erschraf bei ihrem Anblick. "Um Gotteswillen, Rind, wie bleich du ausfiehft, du haft dich ficher übernommen," rief fie ängstlich.

Auf Renates Geficht erschien ein verlorenes Lächeln.

"Beruhige dich nur, Tantchen, ich bin ein fach nicht mehr an die frische Luft gewöhnt," fagte fie fcheinbar ruhig. Dabei mar ihr gumute, als flinge feine Stimme aus weiter Ferne an ihr Ohr.

Sie nahm Urfulas Arm und ging mit ihr in ben fleinen Salon neben bem Speifefaal, wo man den Tee einzu nehmen pflegte. Tante Josephine folgte mit Letingen. Sie forderte ihn freundlich auf, eine Taffe Tee mit ihnen

Mein Bruber und Dr. Bogenhart merben auch gleich herüberfommen. Die Berren haben nur erft noch eine fleine geschäftliche Beratung"

Legingen fagte ichnell gu.

Er nahm brinnen in Renates Rabe Plat. Gin Diener rollte den Teetisch herein. Urfula füllte in haustobterlicher Beschäftigfeit die Taffen und bediente vor allem Renate mit liebevoller Für orge.

Gleich barauf tam Sochstetten mit bem Oberingenieur. Diefer mar jest fehr oft in ber Waldburg zu Gaste. Und fast immer fand er sich balb in Ursulas Rabe. Der untersetzte, breitschulterige Mann mit bem icharfen, edigen Geficht und den furgen, energischen Bewegungen, mar wirklich feine befonders glangende Erscheinung. Gin eleganter Salonmensch mar er auf feinen Fall. Und die Rafe faß ihm etwas fchief im Beficht. Mugerbem fniff ber Rlemmer, ben er ber Rurgfichtigfeit halber tragen mußte. ben Rafenruden unichon gujammen, Dafür hatte er aber icon geschnittene, fluge Augen, die nur meift ein wenig traurig blickten. Er mar eine von jenen Erscheinungen, denen man fofort anfieht, daß fie bas Leben nicht fauft angefaßt hat.

Man schätte ibn in der Baldburg febr, auch als Gesellschafter. Er hatte viel von der Welt gesehen und wußte gut zu erzählen. Um liebsten schien er fich mit Urfula gu unterhalten. Wenn er mit ihr plauderte, hatte fein Beficht einen lebhafteren Ausdruck, und wenn fie lachte, ftra blie auch er über das gange Besicht.

Renate hatte heimliche Plane und Hoffnungen in bezug auf biefe beiden Mtenfchen, aber diefe bebielt sie ftill für fich. Daß fie Bogenhart febr oft animierte, in die Baldburg zu fommen, fiel niemand auf. Beute aber achtete fie nicht viel auf die beiden, die bald wieder in eine lebhafte Unterhaltung vertieft waren. Sie war zu viel mit fich felbst und Being Legingen beschäftigt. Er zog fie immer wieder in die Unterhaltung, trogdem fie ihm turge, schroffe Antworten gab.

Tante Josephine nahm sich argerlich vor, Renate fpater eine ernftliche Strafpredigt gu halten. Wie konnte fie fo abweisend, fast verlegend fein gegen einen Gaft bes Baufes. Ueberhaupt, Renate war jest entschieden launenhaft. Auch ber Grafin vegegnete fie nicht mit ber notigen Liebenswürdigfeit. Sie mußte wirklich einmal ernstlich ermahnt werden, fich nicht fo geben zu laffen. Was follten die Berrichaften bon ihr benten.

(Fortfehung folgt)



## Lodzer Bürger= Shüken=Gilde.

Bu dem am Sountag, ben 12 und Montag. ben 18. Oftober, in unserem Schügenhause stattsindenben

## Freihand-Lagen-Prämien-Schiessen

laden wir hiermit unfere herren Mitglieder, fowie Schieffreunbe boff. ein.

Beginn bes Schiebens am Conntag, 12 Uhr mittags. Beginn bes Schiebens am Montag, 9 Uhr früh.

Der Borftand.

#### Lodzer Athleten-Verein.



Conning, ben 12. Oflober b. J. findet im Bereinslotale, Ritolajewstaftr. Rr. 40, eine

## Sroke Konkurrenz

in drei Rlaffen Rörpergewicht fowie Böglings.Preisringfampf fiatt, woon fantliche Sportliebhaber sowie befreundete Vereine hoff eingeladen werden.

Die Betwaltung.

05120 N. B. Rach ber Konfurreng: angfräugigen. Aufang 2 Uhr. Mufit eines Streichorchefters. Entree 30 Rap. Ertra Einladungen werben nicht verlandt.

### Lodzer Sport- und Turn-Verein.



Um Mittwoch, ben 15. und Donnerstag, den 16 b. R. finbet in ber Turnfalle, Zafoninaftr. 82, ein

fatt, moju die herren Mitglieber und Schieffreunde eingeladen werden. Es find 10 wertvolle Preife (1. Preis - Ponny) ausgesett.

Um recht regen Befuch bittet der Bereinsofonom Karl Job

Conntag, ben 12. Oftober, vormittags 1/110 Uhr Victoria — Touring Club Woonaftrage Rr. 4

Rachmittags 3 Uhr:

Muion — I. M. R. J. "Widzew" Grebniaftrage Mr. 124 (10 Minuten v. Tramman)

Mülleriche Handelsschule zu Janer i. Schl. gegr. 1892.

2.Webrichriger Aufus : Ansbitdung für den kaufmännischen Berns und Bordereitung für das Eini.-Freitw.-Ezamen.

1. Fachwistelichgitlicher Kurjus für junge Kausieute (ganz. und halbishr. Kurje). Prospette kostenios durch Tirettor F. Wertmann.

Doulanfang 12. Oftober.





#### Juntern Bresiau firafie 28/29. Telephon512.

Die Ruche fleht auf der Sohe der Leiftnugsfähigkeit

10 Stud befte hollandifche Anftern . . . . . 1,75 1, ja. Fofan mit Weirkohl und geb. Auftern . . 1,50 ca. 1 Pfd. ich vere Selg. hummer warm m. Erliffelb. 1,65 1 junges Rebhuhn mit Champagnerkraut

#### Ganje Racht warme Ruche.

Die gute Stimmung in der vornehmen Statte Des Frogfinns wirb burch eine funfileriich vollendete und bezente Mufit gehoben.

**Sanatorium** elicienquelles in obeliales

bei BRESLAU. Tel. Nº 5. Nervenheilanstalt und Erholungsheim. Kuren aller Art auch im Winter, Volle Kurpension einschliesst. ärzti. Behandlung v. 6 Mk. pro Tag an. 3987 05010





Die Bürsten- und Pinselfabrik Matz, Petrikauerstr. Nr. 123, Telephon Nr. 21-99,

empfiehlt in unzweifelhaff grösster Auswahl Bürsten für die Toilette, den Hausund Fabriksbedart in bekannter Güte, ferner die naussian Tappichkahrmasshinan und Frafferierbursten, sowie alle Sorten Pinsel für Kunst und Industrie im engros- und Detailverkauf zu den kunkurrenziss billigsign Freisen.

## Louzer Engros-Laner

in Zucker, Heringen, Salz und Kolonialwaren. Glektrifde Raffee-Brennerei (fur vorzüglich gebrannten Raffce mit großen goldenen Medaillen ausgezeichnet auf den Ansitellungen zu Rom, Paris und Roftow a. D.). Alle in die Rolonialwarenbranche gegörende Waren werden gu tonkurrenzlosen Preisen geliefert.

Theodor Wagner, Lodz, Petrifauer 213,

Telephonnummer 591.

#### Kleines feuilleton.

#### Mid. Das

non M. v. Mühlenfels.

Sie standen an einer bunflen Strafencche Bufammen. Schneeflocken wirbelten um fie ber, und ein scharfer Oftwind pfiff um ihre Ropfe. Gie mertten es nicht. Er fprach heiß auf fie ein, und ihre bunflen Augen maren gluddurchleuchiet. Es war so wunderbar, mas er gut ihr sagte. Der gange Nachmittag mar fo eigentümlich erregt gewesen. Stundenlang waren sie auf dem Eise nebeneinander hergelaufen - Sand in Hand. Die Sonne hatte geleuchtet und sie hatten es nicht gemerkt; unzählige Menschen maren um sie her gewirbelt und manche von ihnen hatten ihnen lächelnd nachgeschaut — sie hatten es nicht gesehen.

Dann war die Dämmerung gekommen, und ber Gisplat mar leer geworden, weil der Oftwind fo mild über die Seeflache babinbraufte. Sie aber hatten nichts von Kalte gespürt; fie maren fo heiß, das Blut hammerte ihnen wild in den Schlasen. Erft beim Ginbrechen der völligen Dunkelheit waren fie der Stille um fich her geworden, und das Mabchen batte mit jahem Schrecken an "zu hause" gedacht.

"Ich muß gehen!" drängte fie plöglich und sich die Schlittschuhe abschnallen, und während er vor ihr fniete und an ihren schmalen Füßen hantierte, drückte sie ihr Taichentuch gegen die Augen. Sie war in einer gang namenlosen Erregung. Sie liebte ihn, und taufend Schmerzen und taufend Wonnen waren in ihr wach geworden und peinigten und beseeligten sie ju gleicher Beit.

Dann ftanden fie an der Strafenede und tonnten nicht von einander fommen. Er sprach jo flammend auf fie ein - ihre fleine, beiße Sand zitterte in feinen Sanden.

"Ja - ja, ja! Für immer! Für ewig!" Sie fagte es, ohne zu miffen, mas fie fagte. Sie war nicht mehr fie felbst - fie war ein Stück von ihm.

Was ist Reichtum, was ist Titel und Steunng, Margot, wenn man alles in fich trägt, mas den Ramen "Glück" verdieut! Bor wirklicher Not kann ich dich schätzen; zu betteln brauchft du nicht. Alles andere ift Ueberfluß ift Tand, ber für folche nötig ift, die in fich felbst arm find und sich "Glud" burch außere Dinge erkaufen muffen. Fühlft bu wie ich, Margot? Berftehft du mich ?"

Er sprach und sprach, bis der dunkle Klang ber Domglode über ihnen fie auseinanderriß. Mit einem Male war sie fort. Es war, als habe ein Schleier einen Rig bekommen. Sie fah ploblich das fühle, strenge Gesicht ihrer Mutter dicht vor sich und flog nun mit wildflopfendem Bergen auf bem schmalen Trottoir dahin. In ihren Augen war noch der unruhige Glanz, als sie auf die Klingel an der elterlichen Wohnung drückte.

"Hat Mama schon nach mir gefragt?" Sie fah dem Madchen, das ihr öffnete, bang ins Beficht.

"Mama hat Besuch!" jagte die tröstend und half dem zitternden Fraulein hut und Jacke ablegen.

"Und wo ist Papa?" "In seinem Zimmer; er will aber nicht

geftort fein !"

Gottlob, niemand hatte fie vermißt niemand murde fie bemerten. Sie ging in ihr Bimmer und fühlte ihr heißes Gesicht. Morgen follte fie feine Mutter besuchen - - heimlich. Er wollte noch nicht, daß fie gu Baufe von ihm fprach. Sie follte erst feben, wie er wohnte - wer seine Mutter mar - sollte ihn überhaupt erft gang nabe fennen lernen, Ihm bangte um irgend etwas. Er wollte nichts übereilen - - fie sollte gang ruhig nachdenken, ob das, mas er ihr gu bieten hatte, auch wirklich "Glück" war.

Sie lachte leise auf. D, wie sie ihn liebte! Sie lebten feit des Baters ploglicher Berabschiedung in einer fleinen Stadt in Thuringen - in einer von den hubsch gelegenen Städten, in denen man mit wenig Mitteln viel icheinen fonnte. Sie bewohnten eine nette kleine Billa. Die Mutter war verbittert; der Bater fchrieb, weil er das Richtstun nicht ertragen fonnte und etwas zuverdienen wollte. Er fchrieb Artitel fur Beitungen und batte babei mancherlei Entiaufchungen gu er-

Margot war das einzige Kind — war zugleich die Sorge und die Hoffnung ihrer Gltern. Sie war hubsch, aber ihre Schönheit und ihr Wefen maren gu eigenartig, um einem jeden ju gefallen, und hier in der fleinen Stadt liebte man das durchaus Solide, Unauffällige

Die Eltern führten mit außerst fnappen Mitteln nach außen bin einen behaglichen guten hausstand. Rein Mensch ahnte, wie hart sich das Leben auch der armen, fleinen Margot fcon gezeigt hatte - wie die fich fcon aufs Rechnen, aufs fuhle Ueverlegen verftand.

Und hatte dabei ein jo heiteres Berg hatte so viel Bartlichfeitsverlangen — 10 viel Sehnsucht nach guten, innigem Berfteben.

Mun faß fie in ihrem Bimmer, und die Erregung des Nachmittags begann langfam abauflauen. Es war ihr, als fei fie gang unerlaubterweise fur ein paar Stunden in einer Welt gewesen, von der sie nichts wissen durfte. Es war wundervoll, es war traumhaft schön in biefer Belt gemefen. - - Sie feufste auf.

"Glud hat überhaupt mit außeren Dingen nichts ju tun!" hatte er ihr gefagt - und in bem Augenblick, da er das ausgesprochen, hatte sie es geglaubt — hatte sie es empfunden, genau wie er es empfand. Er hatte so etwas Fortreißendes in feiner Art - fo etwas Ueberzeugendes, Bergewaltigendes - er zwang einen, mit ihm gu fühlen, gu benten.

Aber nun mar fie allein - nun fab fie nicht mehr in fein vom beißen Beift durchleuchtetes Geficht, hörte nicht mehr den Bobiflana feiner Stimme, jublte nicht mehr ben warmen Druck feiner Sand, und ploglich mar es ihr, als muchse sie über ihn hinaus, als sei er ein Knabe, der ihr von feinen Idealen vorgeschwärmt und ihr den Kopf wirbelig gemacht

Ein Anabe! Ja, mas mar er anders ? Gin Schwärmer, der viel vor fich fah und noch nichts erreicht hatte. Genau fo arm wie fie felbit! Sie murden Jahre marten muffen, um sich dann einen vielleicht fehr armseligen hausfand gründen zu fonnen.

Berrgott noch mal, wie mar bas möglich gemejen, daß fie fich fo hatte fortreißen laffen!

"Blud hat mit außeren Dingen nichts gu tun!" Sa, das flang wunderichon, wie er bas in feinem Gifer fagte - - aber es mar bod geradezu lächerlich. Man fonnte doch nicht beiraten, wenn nichts, gar nichts da war.

Sie faß da und ward von Minute gu Minute fühler, ruhiger und vernünftiger. Biel Aussichten gab es für sie nicht, deffen war fie sich bewußt. Sie war nicht jedermanns Geschmad: sie gatte etwas an sich, was zur All= gemeinheit nicht ftimmte.

Aber einen gab es doch bier in der Stadt, der sah nach ihr und wagte sich nicht recht an fie heran. Gang jung war er nicht mehr und trug weder Joeale noch fonft ein jugendliches Begehren in jeinem Gergen. Aber es war ihm darum zu tun, ein Madchen, das einen flingenden Ramen hatte, ju feiner Frau ju machen, - und der flingende Rame mar mohl das einzige, was Margot ihm mitzubringen hatte.

Es wurde ein Geschäft fein, wenn fie fich beirateten; er brachte der verarmten Difigiersfamilie den nötigen materiellen Bufcuß und fie gab dem Beraufgefommenen durch ihren Namen eine gewisse geseulchaftliche Stellung. Weiter hatten fie nichts von einander zu

Mit einem Male ftanb wieder ber junge erregte Mensch por ihr.

"Glud hat mit außeren Dingen nichts

gu tun!" Gigentlich mar er ein Rarr gewesen! Bei einem Sungerlos konnte man unmöglich glud. lich fein - - bas mußte fie beffer als er

Dom Flur brang jest bie Stimme ber Mut. ter gu ihr hin — die fuhle, gezwungen liebeng. wurdige Stimme. Sie verabschiedete ihren Befuch. Nachher beim Abendbrot murde biefe Stimme wieder gang anders flingen. Und ber Bater murbe verdrieglich und wortfarg am Tifche figen! Der arme, arme Bater, diefer von Enttaufdungen gerriffene, verbitterte Minn.

Und in ihrer Sand lag es, den Jammer bier im Saufe gu beenden; in ihrer Sand lag es, biefes Leben bes Sheins, ber unmur. bigen Romodie in ein einträgliches Dafein au mandeln!

Geld fehlte - nichts als Geld, und ein einziges freundliches, ermunterndes Wort von ihr genügte, dann floß der Goldquell ignen gu Gin fleines Grauen überlief fte. Bei bem einen wurde fie leiblich - bei dem anderen geiftig Bunger leiden!

Jest rief die Mutter nach dem Madchen. "Ift Fraulein Margot noch nicht zu Haufe?" borte fie fragen, und es lag Berdruß und Müdigfeit in diefer Stimme.

Da feste fie fich bin und forieb haftig ein paar Beilen auf einen Bogen. Gin paar fuble Worte — aber sie würden genüzen. Mehr verlangte er nicht. Er wollte nur miffen, daß er fich feinen Korb bolte, wenn er fie fragte.

Morgen murde er da fein und das Geschäft abschließen, und Bater und Mutter murden endlich froh fein, und man fonnte aufatmen.

Sie flieg die Treppe hinab und schob bem Madejen ben Brief in die Sand.

"Tragen Sie ihn zum Kasten — aber bitte gleich, Gife!"

Dann faß fie zwischen ben Eltern beim Abendbrot und malte sich aus, wie es "morgen" fein murbe.

Indeffen lag im einfachften Bimmerchen ein großer Junge vor feiner Mutter auf den Anien und hatte seinen Ropf in deren Schof

"D Mutter — Mutter, wie falsch haft du über dein ganges Geschlecht geurteilt! Ste liebt mich - fie fragt nicht nach Geld und Titel ! Und morgen fommt fie gu bir, Mutter, und fagt dir, daß fie mich liebt! Glaubst du nun, daß es noch reine, noch gang ideale Frauen gibt ?"

Sie fagte nichts - ihre Bande glitten ihm schmeichelnd über Haar und Schultern. "Gott mag sie segnen - mein Junge und fie!"

Îů,



Sonntag, ben 12. Oftober, erftes

#### Raffee: Aränzchen mit Ueberrafdungen

Beginn 5 Uhr nachmittags.



A. Zelazowski

vereibeter Rechtsaumalt. Rifolajemsta-Strafe Dr. 21, (Meyers Baffage Rr. 10,) ift zurückgekehrt.

05117

Afzijeangelegenheiten, Informationen u. Ratichlage, Bitt. idriften und Gefude. Umfdreiber von Rongeffionen (Paspemenie) Konzejionen (1 wegen ge-Patente etc. werden gewiffenhaft und fachgemäß von Korotkiewicz, ehem. Gehilfe ber Atzifecheis, erlebigt. Glumnafir. Mr. 50, Wohnung 20,

#### Wer heiraten will muß vor allem

"Die Watrimonial Post" mojukieren, das erste gesellschaftliche Bermittungsorgan zur vertrauenspolen Sinleitung den Beziehungen. Diese Zeitigrift steht durchaufs allen alls die Dertrauensburdbigte und modernste Spe-Vermittungsstelle der Welt da. Unverdrüchliche Sistretion wird des dacheit. Senden Sie adrefiertes Kouvert zugleich mit einer Mosanweisung den einer Maxi. In: Vosanweisung den einer Maxi. I. In: Vorto. Peinung an: Redart. R. Sing, 79 Beauf Buttdings, Portsmanleitung den Ergänzungsklasse, erstellt Unterricht. Pansklaste, Nr. 46, 2001. I... 38, 3. Stage, Lehrschn O. L.

#### Mucricaen

und feine Folgen! Der Ratgeber für Chefrauen, bas Buch: "Die von Frau Anna Bein, fr. Oberhebamme an der geburishililichen Klinik ber Ronigl. Charite Berlin, wird von den meiften Frauenvereinen empfohlen. Gegen Sinfendung von 80 Bf. in Marten von Frau Anna hein, Berlin 1, Or anienftrage 65 gu beziehen. 117

Detail-Verkauf zu Engros-Preisen

Ia Straussfedern SCHWATZ, Weiss, Couleurt. Rudolf Schleyer,

05036 BRESLAU I, Ohlauerstr. 19.

## 30,000 Rubel

uf 1. Rummer ber Sppothet nach lowarzyjimo. im Bentrum ber Biabt ju leihen gesucht. Offerten inter "B. 28. 2170" an b. Exp. vieles Blattes erbeten. 3157

> Gelbironen Brüdenarbeiten Aegulierungen

#### Sofe Dentift Augo Driesen, Bredlan, Sanengienplag 10b.

American Dental-Diffice. -Pramitert Chrenpreis, 3 golb., filb. Meb.

#### Адамъ Финмель потерянь свой паспорть

выданный магистратомъ г. Пабіяницы. Нашедшій благоволить отдать таковой полиціи.

#### Карпъ Лямусъ

потеряль свой паспорть. и легитимаціонную книжку, выданную президентомъ г.

Нашедшій благов. отдать гаковой полиці**и**.





Caschenstraße

Kumm. 29/31

aller Liebhaber-Künfte: Brand-Malerel, Clefbrand, Kerbschnitt, Satin Carlo. Metaliplastik etc

## J. Grosspietsch



Inh. R. HECKEL

Königl. Sachs. und Herzogl.

- Medlenb. Soflieferani -

Bleffall Schweidniger Stadtgraven 22 Rallowit Scieps.
Selephon Ar. 136. – Rallowit Ar. 256.

Flügel, Pianinos, Harmoniums.

Mlavier = Spielapparat "Pianola". 

Control of Control of

## 

## Lodz, Bulczanskastraße Nr. 95, — Telephon Nr. 23-8

empfiehlt den Herren Arbeitgebern :

Arbeiter und Arbeiterinnen für alle Fabritsbetriebe, ferner Sof- und Gartenarbeiter, Rutider, Tag- u. Nachtmächter, Portiers, Diener, Boten, Lehrlinge, Laufburichen, Schreiber, Intaffenten, Bermalter, Erpedienten, Kolportenze, Mafchiniften, Beiger, Monteure für elektrifche Anlagen, Shloffer Dreher, Tijdler, Bimmerleute, Maurer, Gieger, Somiede n. v. a. Bermittelung kostenlos.

### Vannvollspinnerei: Facinatian,

firmer Meister aller Abteilungen, guter Kenner rober Baumwolle, als selbständiger Leiter, wie Meister hier-orts und auswärls, wie auch als tüchtiger Produzierer, Chonomift, und Serfieller erfit affiger Sarne und 3mirne bekannt, 3. 3. in Schullpinnerei als pratissiger Mitar-beiter tätig, empsiehlt Baumwollpinnereibestigen seine Dienste als technischer Beirat, ober praktischer Leiter, bei juganglicher Gehaltsbebingung. Geff. Augebote nimmt die Expedition dieses Blattes unter "Baumwollspinnerei" 

Beftändig in großer Ausmahl auf Lager: Komplette Schlafzimmer., Spellezimmer., Rabinette und Saloneinriche tungen, fowie einzelne neue und gebranch te Mobelfiude von ben einfachften bis ju ben eleganiesten ju niedrigen Treifen.

Rauf, Tau o und Berleihung. Musichliegliche Bertreiung der Aft. Gef. der Metallerzeugniffe von Konrad, Jarnuszkie-wicz & Co. — Gifernes, Deifing. und Ridelbettitellen

mit Metallmatragen. Giferne- und Metallmafchtifche, Sartenmobel, Social to the Society A SAL

Killing Service Market Market

Sisigrante, Dan. nen, 2c. Bu Fa-britspreisen. Ausschließliche Vertretung der Fadrif patententierter gebogener Möbel von Wil-helm Gewethner. Gebogene Stuble, Fauteuils auf Hacern

sc. - Bu Cabritspreifen. Un Conn- und Feierlagen ist das Magazin von 1 Uhr mittags bis 6 Uhr abends geöffnet.

Ständig ftillvolle Suchen einrichtungen auf Lager.

> Gin 4-figiges

billig gu vertaufen. Raheres über ben Preis, Sziolnaftraje Rr. 22,

28. 5, ju erfahren.

Die Aftien-Gesellschaft der Dampfbier-Branereien

Telephon Nr. 14:33 Warschau Telephon Mr. 14:33

empflehlt ihre bekannten und beliebten Biere wie:

Pilzner, Kulmbach und Banrisch

in Fässern und Flaschen.

Bu erhalten in jedem Reftaurant sowie in jeder Bierhalle.

Generaldevôt für Lodz und Umgegend: Eduard Lorentz, Przejazdstraße 75.

Erste Lodzer mechanische Bäckerei,

— Lodz, Julius-Straffe Mr. 14, Telephon Mr. 10—80, -

täglich frische Semmel und Brot von 4 Uhr nachmitt. an in allen Filialen:

Petrifauerstraße Nr. 76, 112, 144, 200, 273, Ziegelftraße Nr. 2, 53, Zamadzkaftraße Nr. 14, Poludniowastraße Nr. 24, Widzewskaftraße Mr. 152, 48 (Palaft-Hotel), Zgierstaftraße Rr. 13, Mitolajewsfaftraße Rr. 27, Konftantinerftr. 8, Dlugaftrage Rr. 11, Ede Konftantynowsta. Hauptgeschäft: Juliusstraffe Mr. 14.

General-Anzeiger für.

Maschinanbau, Bergbau und Düttenwesen

Berlag: Feder & Neumann, G. nt. b. S., Berlin SW. 61, Belle-Alliance-Plat 62.



Gine führende Fachzeitschrift mit großer Verbreitung in Rugland, Defferreich und ber Schweis, bilbet für jeben, ber ju ber Industrie in irgendwelchen Be-giehungen fteht, eine reiche Quelle praftifcher Grfahrung und Belehrung, eine Fundgrube technischen Fortschritts, fommerzieller Entwickelung, ein Spiegelbild bes Weltmarttes mit feiner Bechfelwirkung auf die Konjuntiur und orientiert in umfaffender Beije über alle technisch-industriellen Fragen. Der Berlag unterhalt ein eigenes tennifches Baro und erfeilt an federmann bereitwilligit koftenlos Austunft über alle einschlägigen Fragen und weift leiftungsfähige Firmen als Bezugsquellen ac. nach. Die Majchinenwelt ist infolge ihrer großen Verbreitung

### ein wirkames Infertionsorgan.

Abonnemenispreis pro Jahr Mt. 12 .-, einfcht. Bustellung. Bestellungen birett an ben Berlag erbeten Inseratenpreis 15 Big. Die 45 mm. breite Beile pro Millimeter hohe. Stellengesuche 10 Big. Bei Wiederholung Nabatt. Man verlange Spezialoff erte.

Probenummern gratis und frante an Seberpon der Expedition Berlin SW. 61, Belle-Alliance-Blay 6a.

Düsseldorf-BERLIN-Gleiwitz

Lodz, Widzewskastr. 127 (an der Gluwnastr.) Tel. 127,

eröffnete im Hause Petrikanertsrasse No 71

Till 2

ver bunden

Warenkunde.Kalkulation. Musterzeichnen Musterzeichnen für Damen. Prospekt IL DIE DIREKTION.

1

fehlt ein

Petrikauer-Str. Kr. 11, 71, 145.



AN CONTRACTOR CONTRACT

empfiehlt die neuesten Sachen in Pelzwaren, wie: Kragen, Muffen. Pellerinen, Jacketts, Kerren-Palatots, Blamen-Felle usw. zu sehr nie-deligen Preisch.

BEMERKUNG: Eigene Werkstatt. Bestellungen und Reparaturen werden solid und pünktlich unter meiner Aufsicht in meiner eigenen Werkstatt ausgeführt.



## Preoliti Schwa

Isolieranstrich gegen Fenchtigkeit.

Schutzanstrich für Zementrohre, nasses Mauerwerk, gegen Bodenfeuchtigkeit u. s. w. Absolut säurebeständig, bester Rostschutzanstrich. Tausendiach bewährt.

Fabrik: Filipp Schweikert, Lodz, Nawrotstrasse 20. Verkauf bei Kosel & Co., Przejazd-Strasse Nr- 8

### Die Verwaltung der Aftien-Gesellschaft des Zaietzer Eleitrizitätsweries

bringt hierdurch jur Renntnis ber Berren Aftionare, bag bie

2. Ordentliche

Saale ber Sandelsschule, am Neuen Ringe in Zgierz, stattfinden und laut § 65 ber Statuten ohne Rudsicht auf die Zahl der angemelden Aftien, beichlußfähig fein wird.

Tagesorbnung:

1. Bericht ber Bermaliung und ber Revisions-Romiffion; Entlastung ber Bermaltung;

Neumahl der Verwaltung, eines Kandibaten und 5 Mit-glieder der Revisions-Komission; Bestätigung des Budgets für das Jahr 1913;

Befibligung eines Betrages jur Berfügung ber Bermaltung fur aubergewöhnliche Ausgaben;

Bergrößerung ber Centrale; Untrage ber S. S. Aftionare.

Diejenigen herren Aftionare, welche an ber Generalversammlung. teilnehmen wollen, muffen laut § 57 ber Statuten ihre Altien ober Depolicheine fpateftens bis jum 16. Oftober b. J. bei ber hanbelsbant in Lody ober bei ber Gegenseitigen Rrebit-Gefellichaft in Zgierg deponieren, wo diefelben bis jum Schluß ber Generalverfammlung verbleiben muffen

## Dzielna-Straße Rr. 7



empfiehlt in großer Aus. mahl: Toilleten- u. hausbedarfgartitel, Spazialität: Walzen für Appreturen und Drudereien fowie fämtliche ins Fach fchla= Sgende Fabritsbedarfsartifel.

Engros. und Endetail-Bertauf ju ermaßigten Preifen

in riefiger Auswahl empfiehlt

Skorasinski, früher J. Gernoth, Monstantinerstr. 37. Preisliste auf Wunsch gratisu. franko

Reramiide

in Pruszkow bei Warschau, gegründet 1909, mit großen maffiven Gebäuden und cirta 120.000 Duadratellen Band, tomplett eingerichtet, in vollem Betriebe, mit Mobiliar und allen Borraten, ist wegen hohen Alters der finderlofen Besitzer fur 200.000 Rubel unter gunftigen Bedingungen zu berkaufen.

Naheres durch Marl Lampe, Warschan, Nowomiejsta 26.

Erfahrener, nüchterner

an Betrieb gum balbigen Antritt gesucht mit Beugnisot briften an Die Expedition diefes Blattes sub "A.

#### ЛЮТЕРМА

Das bestätigte Warenzeichen

Fourtier Antons A. M. Luther der Altien - Gefellichaft por allen Rachahmungen. — Bei Gintauf ift baber auf

"beistehende Warenzeichen

LUTERMA

## vertaufen od, su verpachten.

Schwere Drehbanke 3, 511, 8 Meter lang. Lokomobile 15 bis 20 HP. } fahrbar Lokomobile 6 bis 8 HP. } fahrbar

Bulfomeier Reuhaus 8 und 7" Drudrohr, Dampfpumpe, Worthington Puljometer Rengaus d und ?" Drudrope, Wampspumpe, Worthington 2½ Drudrobe. Diverse Brunners und Vaupumpen, Centrisugalvumpen 3" Drudrobe, Californiapumpen 1½, und 1" Drudrobe, Bentisstatoren 10", Wasserschieber 3" bis 6", hydranten 2", 2 Kohlenwagen 1 Kokwagen und 1 Halbed, 10" Bohrrober u. Brunnen-Werkzeuge, Thouröhren von 3" bis 24" Durchm.

Bu befichtigen: Bulczanstaftr. 168, Telephon 6-70,

bei Ingr. A. Schöpke.

Heranbildung jum tüchtigen Kontoristen v. Ch. Lubinati, Petrikanerfir 82. Dopp. Buchführung, Korrespondenz.

(8 Spr.) Stilifitf, Sandelsrechnen, (Stenographie gratis) Schreib. mafchine, taufm. Sanbichrift. (Ralligraphie) etc. Bon mir empfohlene Schuler find famtl. in ben 1. Stabliffements tatig. Unbemittelt e gablen Rbl. 6. - pro Monat. Much werden Abidriften auf Schreibmafdine forrett angefertigt.

(изъ гимпазін', репетируетъ и готовитъ по предметамъ. Спеціалистка по русскому языку. Адресь проту оставить въ конторъ газеты "Собет Зейипа" для "А. Ю. 132."

für mittlere Fabrik gesucht. Offerten mit Gehaltsans sprüchen sub "E. D. B. 103" an die Erpedition dieses Blattes erbeten.

Berheirateter möglist kinderloser

der die Ceniralheizung, Wassermoior und Fahrstuhl mit zu bebienen hat, zu sosorigem Antriit genacht. Zu melden Neue Promenade Na 41 im Kontor nach mittags von 5—6 Uhr.

Mleines.

möbliert, im pornehmiten Bunkt ber Beiritauerftraße, erfragen in ber Expedition biefes Blattes.

zum Einmachen von Fruch ikrausen u. dryf

chemisch reines

empfiehlt

J. PETERSILGE'S Papierhandlung,

04054

Lodz, Petrikauerstr. 123.

#### Elektrotechnische Fabrik EDUARD KUMMER,

LODZ, Pusta-Strasse No 7, Telephon No 19-84, LODZ. SPEZIALITAT:

Reparaturen und Neuwicklung von Dynamo-maschinen, Hochspannungs- und Niederspan-ANFERHGUNG

von Kollektoren all. Systeme. Licht- u. Kraft-anschlüsse an das LodzerElektrizitätswerk. EINRICHTUNG

kompletter elektrischer Beleuchtung- und Kraft-Uebertragungsanlagen.

sämtlicher Materialien und Utensilien für elektrotechnische Zwecke. Beleuchtungs-körper in allen Stilarten, elektrotech nische Heiz- und Kochapparate. 5908



Die beste Uhr der Gegenwart ist die

E Unr

Alleinverkauf für Lodz und Umgegend

H. RUSSAK Petrikauerstrasse N 38 Tel. 20-25. — Engros-und Detailverkauf. —

Lieferung in prima Granguss aller in's Giessereifach schlagenden Arbeiten



B. Wybranski, Petrifauerstraße Nr. 84, übernimmt aller Art Möbelarbeit, Bau und Ladeneinrichtung, Apotheterichrante, Ruchen= einrichtung fowie auch verschiebene Reparaturen. Möbel-Auffrischung. Brompte Beblenung, billige Breife.

Русская учительница

ищеть частныхь уроковъ Готовить по всъмъ пред-метамъ, среднихъ учебныхъ заведеній Спеціальность: русскій, арифметика. Променадная № 40, кв. 16, отъ 4-6 часовъ 3131

Zu vermieten: Kolonial . Laben nebit Bimmer ind Kuche, 2 und 3 gimmer und Allde mit Bequemlichfeiten und elettr. Licht per jofort ober per I. Januar 1914. Wuleganskeitr Kr. 164. 3119

merden gründlich und in herzen geit gelehet. An-meidungen täglich bow 2-8 Uhr nachmittags u. von 8-9 Uhr abends. Budhaltungs-Aurie

M. Steinhauer, Cebz. Behördlich fonzessionier Widzewstaffraße Ar. 82, Offizine 2. Eing., 8. Et. Unterriöft in Gruppen

ARMONIUMS Aff. M. A. I. A. S. Eps., Don jederm. ohne Nos Externemis isfort bitum. gu hielende Huft. Aatalog gtatis. Aloys Maier, Kyl. Hond, Fulda 7000 h. Witt fingen ihr etgenes 205. Dingo. befonders billige Hands In-framente zu 435 und 315 W. 05257



G. m. b. H.,

BRESLAU :: 95 Tanentzien - Strasse 95. = Grösstes Spezial-Geschäft Ostdeutschlands

Grösste Auswahl in Gelegenheits-Känten.

Man and a second

nach eingesandten wie auch eigenen

Modellen und Zeichnungen. eeee

(Riesen-Lalle Militär – Echniexamina.

Lalle Militär – Echniexamina.

Ecg. 1892. Siveng geregett, Pensionat, finderie v. hervorag, Griolg, Winter-jem. 1213 bestand, 22 v.23 Cnaminand, Mid aelis 1913 alle Ciniuhr.

Empleht, I.Kreise, Große Zeitersparisis, Haidiad, gymnas, u. reale Zöten.

Eisenniesserei

Jingter.

R. Reinowski & Edm. Hauer, Widzewskastr. Mr. 115, Zel. 23-82

## Erste Heilaustalt der

für ambulante Kranke

Petrifauerstrafe Nr. 45 (Ede Zielona), Telephon 30-13. Inn. u. Retvenkt. Dr. Schwarzwasser von 10-11 u. 3/19 -51/2 itgi. Kinderfrankheiten Dr. I. Lipschütz v. 1-2 Beratungstelle für Anther. Franentrantheiten Dr. M. Papierny von 3-4 taglich. Chieurg. Kranth. Dr. M. Kantor von 2-3 7-8. Hale-, Masen- n. Dr. C. Blum

Augen-Arankh.

Dhrenkrankheiten Montag, Dienst., Attitwoch, Donnerst. 1-2 Freitag, Sonnabend, Sonning 9-19 morg. Dr. B. Donchin taglich bon 9-10 upe vormittags. Dr. L. Prybulski

Haut- und Gefchlechtsfranth. Connt., Dienst., Donnerst., Freit. 11/2-21/3, Montag, Miltwoch, Connadend 8-9 abbs, Blut- und haru-Analysen, Ammenuntersuchung.

Poden-Impfnugen.

Konsultation für unbem. Kranke 50 Kop.

Spezialarzt für Benerische-, Sant- u. Geschlechtsfrant.

Petrifanerstraße Nr. 144. (Cingang aug von der Grangelica firage Mr. 2), Telephon 19:41.

Ronigen- und Lichtheilfabinett (Gaarausfall, Durch leuchtung des Ror perinnern mit Ronigenstraffen). Deilung ber Manuericon de burch Pneumomaffage und Cleftrigitat. (Gleftrifce Glablictbaber, Roblenfaure- und Bierzellenbaber). Blutanalufen bei Enphitis. Krantenempfang von 8-2 und von 5-9 Uhr. Gur Damen besonbere Warlegimmer.



Wir find alle bon ben Gigenfchaften der Crême, Seife und des Puders

ylmska Metamorphose" entguat, Die die Sommerfproffen befeitigen und dem Geficht naberweltliche Friffe und Shönseit verleisen. Erem e, krantheiten. Sprechtunden: von Dose N. 1.70 u. 50 Kop. Seife, Sind 50 und 30 K. Under, 91/2-11 u. v. 5-8 Uhr An Sonn Schachtel 75. 49 und 15 Kop. Berfauf bei Aft. Jes. L. Spiss u. n. Felertagen von 1/10-12 Uhr. - 2550

Sohn und beiten Barfumerie und Drogen-Dandlungen.

Photogr. Kunft-Anstalt A. von Arenfelt, Photogr. Ges.

Koftenlose Besichtigung der höcht sehenswerten, permanenten Ausstellung erfieten. Specialität. Aufertigung von Pootratis nach einzesandter BBo.
Chiefillitt. tograbete zu fehr mähigen Preifen.

mehrig. Argt der Wiener Aliniten Benerifde., Gefalects. und Sauttrantheiten.

10-1 u. 5-8. Damen 5-6 beonderes Wartezimmer. Sonntags nur vormittags. 04089 Kruttafte. dtr. 5, Tel. 26-50.

Burnagefehrt 04246 Dr. D. Kalman,

Spezialift für Ohrens, Rafen-n. Palstrautheiten. Empfängt täglich von 10-12 vorm. und von 5-7 Uhr nachm.

(Sonntags von 10-12. Nikolajewskajte. 4, Tel. 18=00.

Burfidgefehrt 04457

Ohren., Rajen., Salstranth Empfängt von 10-11 und 5-7 Sonntags v. 10—11 Uhr. Petrifanerstr. 35, Tel. 19-84

Dr. Alfred Hejmann, Spez für Ohren, - Rafen. Gais. frankheiten, aus Warfchau, hat fich bier niedergelaffen.

Zachodniastr. Nr. 57, Tel. 83:34 Sprechnunden von 9-10 Uhr 04700.

Petrikanerftr. 71, Tel. 21.19 empfangt Herz- und Lungentraute. Son 10-11 u. non 4-6 Uhr.

#### Dr. Feliks Skusiewica Andrieinstraße Die 18.

Benerifde, Gelaleaten. Dant. franthetien. Sprechtunden: von 91/2-11 u.v. 5-8 Uhr. An Sonn Telephon 26-26

## Dr. Carl Blum

Spezialarzi f. Hals., Vlasen-Ohrenleiden und Sprachfiörnugen,

Siottern, Alpein, etc.) nach der Methode Professor Summun, Berlin. — Sprechft. 10%—12%, v. 5—7 Uhr. Petrifanerger. 165 Cae Annaju.) Letephon 18-52

child-noicened

Burnagelehrt

Dr.L. Prybulski

Spezialift für Paut., Star., (Ros. metif) veneriiche, Geichlechts-Krantheit. n. Münnerschwäche. Poludniomaftraße Dir. 2 Schardlung der Sophilis nach Ehrliche data 606 und 914 ohne Berafsstörung, Ciettrolije a eiefte. Durchleuchtung der harn. röder. Sprechtunden von 8-1 1. 4-81/3 Uhr. Damen 5-5. für Damen besond. Wartegimmer. elephon 13.59.

Dr. Rabinowicz Spezialargt für Bale., Platen-Dhren- u. Rehltopftrantheiren Bielonafte. Atr. 3. Tel. 1018 Sprechstunden 11-1 und 5-7 Conntags v. 11-1 Uhr nachm

Dr. h. Schumacher, Nawrotftraße Ar. 2.

Dant- und venerische (606) Krantheiten. Gleftrolife und eleftrifche Durchleuchtung ber Farnröhre. Empjängt v. 8—104 vormittag u. v. 5-8 nachmittag Conntag von 8-1. 035

Dr. L. Grossmann wohnt jezt Petrifanerstr. Nr. 88, Janere- und Leiven-Arantheiten.

Sprechstunden von 9-11 libr jruh und von 4—6 Uhr. Teierhon 34.31. U5030

die Masseur 35 Williafte. Ur. 10, Mohnung 9 0125 

er, med. Schwarzwasser, Petrifqueritrage bir. 13, Innere Werdauung: u.

Stoffwechfel : Aranth. Sprechitunden von 11-1 frah n. von 5—1/28 Uhr nachmitiags Molw. Analyjen int eig. Lobora-

Dr. A. Grosgiik,

Zachodnia Rr. 93, (an ber Zielona, harnorganirantheiren. Abnigen- und Lichtheilinpitut. Blutunter uchungen bei Sppgilis.

Spreinnunden von 81/9-111, morg. u. v. 6-8 abenos. Damen v. 5-6 Uhr abenos. Sonntag u. Feiertags v. 9-12 Uhr bormittags.

Dr. E. Sonenberg Saut- und venerische Krantheiten.

Wohnt jest Jielong-Straze Rr. 8 Empfangssinnben von 11 bis 1 und von 4 bis 74. Uhr. 0481 Dhren., Najen- u. Galsfranth

Dr. E. Czaplicki, Ord. Argt d Anna-Maria Sospitale Petrifauerstr. vir. 120.0008 Telephon Rr. 32-33.

Sprecht. v. 11-12 Uhr vorm. n. v. 5-61/2 abends, an Sonn. a. Feiertagen v. 10-11 Uhr vorm

Dr. H. Litmanowicz, harnorganfrantheiten., (Nicrendlaje-Onturöhre Arutfaftraße Hr. 12,

Telephon Nr. 18-61. Sprechftun-ven von 8-10 und von 5-74. Uhr. 03048

Dr. St. Jelnicki, Spezialarzt für Bene rifde., Saut- und Gefaledistrantheiten.

Undrzejafte. Vir. 7, Tel. 170) Sprechit. v. 9-12 vorm. und von -8 nachmittags. Sonntags von

"Ekonomia" (driftliche Firma), 173 Petrifanerftrafe Rr. 178 Schränfe, Betten, Tifche, Stühle, Arebenge, Schreib. tifche, Bibliothelichrante, Ottomanen, Spiegein,

Einzive vorteilhatteffe Eeques. = quelle bon

gebogenen Möbeln und Komplette Speise: und Schlafzimmer-Einrichtungen, Salon:Garnituren 🖜 in großer Musmahl. Alte Mobel werben auch in Zahlung

neuen und gebrauchten, von ben einsachten bis gu ben eleganteften ift bas Disbel-Dlagazin

villine rtite

d weelle Bedtennng De la

Töchter: Bildungs: Institut.

für hanswirtich., gewerbl und wiffenis. Fortbildg, mit Penftonat.
Ohlunerfinatiogaben 15,
gegenüber der Liebichesdich.
Staall anerkaunt. Schönste, gestündeste Lage Bredlaus. Herzt. Familtenleben. Beste Empehlungen. Achteres durch Prospette.

M. Kronauer, Sußttuteborftegerin.

Meißner Ofen- und Porzellanfabrik

(vorm. C. Teichert), eigene Verkaufsniederlage Breslau, Gartendraße Nr. 47 empfiehlt ihre

echt Meißner Porzellan-Geschirre für Cafel- und hausgebrauch mit nebenstehender Fabrikmarke

echt Meißner Chamotte-

Kachelöfen = zn billigsten Treisen.:

Pädagogium Ostrau b. Filchne.

Jock'sche Worbereitung -

gam Abiturium, zur Gini Freio. Brufung n. f. d. overen Rlaffen Bol. Lebranft. Seit 1910 bestanden 17 Absturienten, 9 Ginj. und pintl Schuler die Mufnahmeprufung nach Oberseiunda. Diese Ditein beftanben famil. Damen. Bredlauf. Grabichener-Strafe 8. Rife Benfionat. Brofpett. Bredlauf. Connenplay. Tel. 5294.

Dr. med. Ohren, Mafen, Dals, n. dirne.

gifche Krautheiten, Petrifnuerftr. 56. Tel. 32-62. Empfangenunden bis 11 Uhr morgens, u. von 4-7 Uhr abends.

Dr. S. Schnittkind Credniafirage Mr. 3.

t. Spezialarzi für innere,s gant,s Ger (Gledies in benetringe Arantiselien (Gos), jowie erzitisis sosmetit. S von S von S prechfinnoen von o'n-11'/2 115: merg. und von 4'',—3'' ligr abands (Barlineren von 4'',—5'', ligr. 155)

Dr. W. Trachtonieri Bawadziaftrage Vir. 6, Bolesiaw Koil Stadtspilater. Spezialist für Spren, Rafen, Dals, u. chirnr. hills, Daut, venerische Krantschunger Befart. Beterikanersten, U3056 beiten u. Männerschwäche Behart. Petrikanerster. 56. Tel. 32-62 Deilung mit Cleftrigitat. Sprecht. Damen von 4-5 Uhr. Bejondere Bat

> Interement Bergeichniffe verfenbet gralis M. Schubert, Leipzig 53, Wettimerner. 25 (Deugtschland).

ezimmer.

hebatteur: Woldemar Beterfilge Jerausgeber 3. Beterfilge's Erben Rotations-Schnellpreffen Druck von "J. Beterfilge.

Ž

Seite . 180

Der Eispluum wird im nächsten Jahre sein sinstundzwansistäriges Jubiläum seiten. Dieses Zubiläum wird von den Parisern gewiß zur rechten Zeit gewürdigt werden. Aber schon seutern gewiß zur rechten Zeit gewürdigt werden. Aber schon seuter und ein anderes Erinnerungsseht. Gerade jest vor fünfundzwanzig Inren vobten die Polemisen am heftigsten, die bem Bau des Turms vorangingen. Was hatte man nicht alles über die monströse Konstruttion der fran-gösschen Ingenieure vorbergesangt!
Alle bedeutendsten Namen der kan-gatur und der Kunst vereinigten sich mit allen Kreisen von Geschnach und mit

bieten schien, je wirkliche Gestalt anzunehmen. Es sollte ein Turn aus Eurm aus Gußeisen sein, der sehr schnal sein und nur an wenigen Stellen Destnungen enthalten sollte. Dieser Jolosfale drauchsan hätte nach der Ueberzengung aller. modernen Sachverständigen den Exstender und alles, was ringsum war, exquestigt. Zwei amerikanische Inden Mevves, stellenstyt. Awei amerikanische Inden Philadelphia den bis ins tleinste Detail ausgearbeiteten Plan eines sehr arigie

Angenblid lang einen lächerlich hohen Anxw vorstellt, der Paris wie ein gigan-tischer schwarzer Fabrilbschot beherrscht und mit seiner barbarischen Wucht Notre Deme, dis Louvre, den Invalidendem und den Arinmphbogen erdrückt. Iwanzig Instre hindurch sollen wir also aus der Schlie hindurch sollen wir also aus der wir einen Aintensteel den häblichen Schale ten einer Einsensteel den häblichen Schale Leuten, die plöylich thren älthetischen Sinn entdeckt hatten. Und diese sehr zahlereiche Genupue verfaßte ein Memorandum, um gegen die Aerschandelung von Parisd durch den Esfelturm zu prosestieren. "Es gepügt," hetht es darin, "um unfere Bitte (die Erbauung des Turmes nicht zuzu-lassen) zu rechtfertigen, wenn man sich zuzue Augenblick lang einen löcherlich

Diese Bittschrift wurde dem dama-ligen Direktor der Arbeiten der Stadt Paris übergeben, Ind sie hätte, in An-bekracht der Ramen, die darunter zu lesen waren, sast schools Ersolg gehaut, wenn nicht der Handelsminister Lockroy, der zugleich Generalkommisser gugleich Generaltommisfar der Weltaus-ftellung von 1889 war, sich mit großer Piplomatie für Eistel und sein Wert eingefest hatte. Er antwortete einfach den Aeftheren", daß ihr Protest zu spät Lomme — die Arbeiten für den Turm

gätten ichon begonnen.

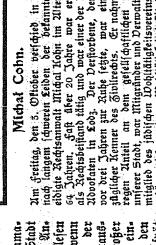

Im Grunde hatte die Idee nichts so besonders Revolutionäres an stid. Die Idee eines "Turms von fausend Flyd, der des höchste ansthögste Banwert des Elobus sein sollte, hatte seit dem Beginn des XVIII. Zahrhunderts die ameritanischen Instenieure beschäftigt. 1833 machte schon ein englischer Spezialist, Treedichie, sie ein Projekt Propaganda, das wenig Wöglichkeit zu

Szegedin — nach der übrigens auch die maseffütsche Alexanderbrücke in Yaris gebaut worden war. Im Sahre 1886 wurde bereits die Steltigkeit des Effelturnes prüfen sollte, im folgenden Sahre wurde putike Meter hoch sein sollte, zu renlisteren. In technischer Snatechnischer Schiffigt nahm er sich als Mussen von Eisenkonstruktionen verschiedene Brücken barunter die Brücke bon Szegebin nach der übrigens auch die majestätische Alexanderbrücke in Paris neun Meter Durchmesser, der durch metallische Auerbalken im Gleichgewich erhalten wurde. (Seitdem wurden nach um einen Zylinder neun Meter Durc rita die Idee eines riefigen Leuchtturm leuckten follte. All nie über das Sil Planes hinaus. ( für die Weltau "Clou" eines I lose Telegraphie brachte ein Fran Meter hoch sein diesem Prinzip technischer Z

Um Freitag, den 5. Oftober verschied in Kodz nach laigen schweren Leiden der bekönnte verschilde Rechtsanwalt Michal Kohn im Alter von 64. Jahren. Jast über 20. Jahre war er hier als Rechtsbeiskand tätig und war einer der hier Avordaten in Kodz. Der Derstorbene, der sich vor dei Jahren zur Ruhe setzte, war ein vorzigglicher Kenner des Fluirechts. Er nahm auch regen Aniell an dem gesellschieden Kenner vor mitgelied des jüdischen Wohltstigkeitsvereins und gehörte vielen anderen Wohltstigkeitsvereins und gehörte vielen anderen Wohltstigkeitsvereins und als Verwaltungsmitglied au.

ierkaunt. Die meisten, die ihre Unter-hist unter die seinerzeitige Bittschrift 1 deu Gemeinderat von Paris gesetzt itten, bewiesen später den guten Geschmack. 2m Meister Eiste ihre Bewunderung nd ihr Bedauern über ihre Haung damals

hatten, Dem

und ihr Bedauern

prüfen follte, im folgenden Sahre wurde dafür ein Staatsfubvention von 1,500.000 Frant bestimmt.

Eiffelturm allgemeir

Seitbem ift

anerkannt.

ungsmitglied an.

ausgabrücken. Der Turm, der ursprünge lich für zwanzig Sahre errichtet worden die große Majchinenhalte der Antwerk, wie denkt heute, da er besamte wissenschaft heute, da er besamten wissenschaft heute, das er besamten wissenschaft heuten der in ganz Arabeich denkt gewiß niemand daran, ihn uiederzutzeigen.

Bhung fandten ein:

Ratselecke.

**※※※※※** 

Bolung der Aufgabe in ber Sonntags. Beilage Rr. 40 tautet: Auszählrätsel. Điệ

Lebettran,

Feffeffen, Baufchutt,

Rarnidel,

Schieberäteel.

mutter, Sonnenthal.

Man beginnt mit dem 1. Buchstaben, über-fpringt je 4 berfelben und erhält dann: Wie boch die Hablucht sich betrügt: So mancher ist unresse Beeren Aus Furcht, wenn se erst schmachast werden, Daß sie alsdann ein andrer kriegt. Großbauer, Brauerinecht, Bogelfang, Ruben-Borffebende Wörter follen untereinander gestellt und seitwärts derartig verschoben werben, baß in zwei fentrechten Buchftabenreiben

Richtige

Ausjakhträtsel. E Blum, August Lehman Meyer, Ersta Bonn, R und Edith Hande, Karl Norgarethe, Euchanet, Wister, Friedrich Samit, Wister, Friedrich Samit Angorg, Deinrich Komi Emma Marts, Olga C Kgate Lange, Folga C 3. Thojan.

lfel. Emil. Jannafch, Hugo Ebinann, Gullav Erb, Albia vonn, Robert Dümnel, Alfreb e. Karl Kaşelt, Alfreb Klim, Georg Kapte, Stefan Durta, chanel, Kaula Tiest, Plugulf h Schulz, Avolf Stest, Hugulf h Komorowałt, Gullav Lies, Olga Grenda, Kurl Aufchat, fef Bernflein, Gertrud Langat, fef Bernflein, Gertrud Langat, 3. Beterfilge, Bobg. Druct voi

onniags-bellage Nº 41

zur Nummer 465 der

8003, den 29. September (12. Oftober) 1913. Jahrgang. 50.

Berlag J. Peterilige.

Dremme Comon de Skizze von frédérit Boutet.

taften Morgendämmerung erschauernd, schrift er auf gut Glid den langen, staubigen, menschellexen Boulevard

exbaut.) Im Sahre 1881 13ofe gleichfalls aus Ame-nes "Sonnenturms", eines

Eisennaffe für brah

handelte Gifen und

8 ans

ans.

nellen Turmes

ines "Sounenturms", eines urms, der ganz Paris be-Alle diese Prosette kamen Stadium des gezeichneten Erst Essel

sstellung von 1889 der Jurmes, der dreihunder

Lurmes,

Er hatte den Rücken unter der blauen Buse etwas empor-gezogen, hielt die Hände in den Taschen, ein Paket unter den Urm geschoben, und hatte den weichen Hut tief auf den ge-

lleinen Augen fandten Blide voll heimlicher, bestürzter Neu-gier über dieses morgendliche Paxis. Die nägelbeschlagenen Schuhe schallten auf dem Trot-toir, Der eisige Wind, der seine Wlife aufblätte, rötete seine aufgeworsene Kase und seine mit einem Flaum bedeckten charenen Kopf gedrückt. Dem Aussehen nach war er febr jung, faum achtzehn Jahre alt, und ind mit Commerfproffen über. verdutt. äten Mangen. wenig

anachte er halt, um feine Schuhe wieder zugubinden. Als er sich aufrichtete, blieb er einen Augeublich unenkalossen sie gerade hörbar wurden, zu zählen. Da trat der andere In einem Stragenwinkel ihm und fprach

hatte einen kurzen Schmurbart und bewegliche Augen in einem bleichen, harten Gestätt. Ex trug einen runden Hut und einen Mantel. Abex alles war nit Stanb bedeckt und ein vier Tage alter Bart ichwärzte feine schweren Backenknochen. Er hatte den Knaben auf Knaben auf bemerkt und und fart Bahnhof bemerkt Der mar groß

war ibm gefolgt. Burich,

ethas zu futtern haven, einente ich nicht. worr es ist, auch eine Sdee. Man kann dabei bester plaudern". Ex zog ihn an einem Arme fout. Nicht weit vom Seines quarients, traten sie eine Wellbandlung ein. Der Mann quarientseutseut, traten sie in eine Weltlte Brot, Käse, Weiße "Ratürlich möchte ich Bauer verstand ibn falich. ettige zu suttern haben" erwiderte er. Der Mann lachte. "Das meinte auch eine Sdee. Man kann dabei best Er zog ihn an einem Arme sort.

bestellte Brot, Käse, Weiß-wein und Kaffee mit feinem Kognat. Als der Baner ein

wenig aufgetaut war, begann er zu plundern er kam zum er fren Male nach Paris, kannte niemand und wollte hier Geld verdienen, Er nannte ihn logar feinen Namen: Grenu Edmain. Plöglich bemettte er, daß eu nichts mehr in feinem Glofe, hatte. Er er-hob sich, von neuem voller

andere, "wit werden noch eins triuten. Da Du eine Ber-dingung fuchst, habe ich gerade etwas sur Dich. Etwas sehr Gutes ... Sch heiße heere. Maurice. Ich habe unter-nehmungen nehmungen .

Berteidigungszustand. "Und was würde ich dabei verdienen? Arog de reichlichen Allohol war der Buriche immer in

Reance. Auch fundert, weun ich mit Dir jufrieden bim Hallo, noch ein Glas!"

Bei diesen Zahlen maren bie Augen bes Bauern aufge-Nammt.

ich di "Aber was hatte jagen. Laß Dich doch zum guten Leben zwingen". Den ganzen Tag über hielt er ihn, von Kneipe zu Kneipe, in halber Teunkenheit. Won fünf bis neun Ihr gegen Abend ließ er ihn in einem Harken Albingen schlen. Dann weckte er ihn, gab ihm einen farken Albinithz zu teinken und führte ihn mit fich fort.

hinauf, Boule. Sie fliegen den Rai bis zur Dolbiacbrude wieder gingen eine Straße entlang und kamen auf die außeren vards. Es war fehr duntel. Es hatte geschweit, und

evernannte Poltzeineister der Stadt Lodze K. Cschesnakow

ihn, indem er versuchte, seiner blechernen Summer guche, nibem grangen. "Du kommst von Deinem Fuche. streisung, nicht wahr?"
streisung, nicht wahr?"
Wie . .." murmelte der Knabe, ohne zu verstehen, Seine Angen begegneten dem Blic des Sprechers. Bennruhigt wollte fc, was fuchst Du hier?" fragte er einer blechernen Stimme einen liebens-en. "Du tommst von Deinem guchs-

. Du haft's boch nicht eilig? Ich wette, mas Du fuchft: etwas recht Fettes" • Dir fagen kann,

es Dir ichon Man wird

Berausgeber 3. Beterfilge's Erben.

Sprichmort zu lefen ist.

No 41

den Straßem zerschniolzene Schnee lag noch hier und da an den Festungswällen, wie abgeschälte, hähliche Ablagerungen auf der brannen Hauf der Erde. Der Bauer, der immer nach sein Paket sesthielt, schlepte kann seine Fähe weiter. Er stieß auf einen Stein, was ihn zu ermuntern schien. Ind dien.
Ind die Arbeits fragte er mit pappiger Stimme.
"Wir geben ihr entgegen", erwiderte Herr Maurice mit hartem Toufall. 

Maurice mit

Mit einem Rad öffnete der Bursche seine Angen ganz weit. Er blidte um sich, Er sah seinen Sesabrten au und schien zu begreifen. Seine Sprache ward anders.
Mas heißt das, wit gehen ihr entgegen? Guter Gott, was wolken Sie mich tun lassen?"
Er dazte ihn nicht mehr. Seine Trunkenheit schien ganz verstogen. Er hielt im Weiterschreiten inne, zur Flucht bereit.

Da sah er den bleichen Glanz einer Mefferklinge in der linken Hand des Mannes, "Wenn Du nicht gehlt, mach ich Dich kakels

Der Drt war dunkel, einsam und Unheil lindend. Berstätet einftete der Bauer sich auf und ließ sich mitschepen.
Sie hatten Paris bereits im Rüden und gelängten auf
sie Wege. Herr Manrice, ohne seine Umllammerung zu sehr zu lösen, gab seine Erklärungen ab: "Es ist ein ganz Alter.
Wit werden ihm nichts tinn. Er hat ein Bersted in seinem Kamin. Um es zu zwingen, mussen swet seine Du wirst zweihnndert Francs erhalten, wenn alles glatt abläust, und dabei hast Ou nichts zu suriern Gartenmauer entlang, deren

Spigen mit Glasicherben von Flaichen bedeut maren.

# Characaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeae HERE EN PROPER DE LE PROPER DE Szene \$0**7**

Richt hemmte dann ben gottergleichen gan Entgundet alle Sohn, beruhigt fedes Cal, Den Gilberbach in goldne Strome fliegen. Betrachte, wie in Abendsonnegint Und mas man weiß, tann man nicht brauchen Was man nicht weiß, das eben branchte man, Aus diesem Meer des Irrtums aufzutanchen! Ich fab' im ewigen Abendftrahl Ihr nach und immer nach zu ftreben! Durch solchen Trübsinn nicht verkummern! O gludlich, wer noch hoffen tann, Der milbe Berg mit allen feinen Schluchten; D, daß tein Flügel mich vom Boben hebt Die stille Welt zu meinen Füßen, Dort eilt sie hin und fördert neues Leben. Sie rudt und weicht, der Sag ift überlebt gennumgebnen Sutten ichimmern. lag une diefer Stunde fcbines Gut

1**6**718 Ein E E E Bor den erstaunten Augen auf. Der Abler ausgebreitet schwebt, Wenn über fcroffen Sichtenhöhen Ihr schmetternd Lied die Lerche fingt; Wenn über uns, im blauen Raum verloren, Bor mir den Tag und hinter mir die Racht, Ich eile fort, Allein der neue Trieb ermacht, Doch scheint die Göttin endlich Schon tut das Meer sich mit erwärmten Buchten über Blächen, über Seen Rranich nach ber Seimat firebt. gu bes Geiftes Slugeln wird fo leicht himmel über mir und unter mir die Wellen. schöner Traum, indessen sie entweicht. fein Gefühl hinauf und vormarts bringt, ift es jedem eingeboren, körperlicher Flügel fich gesellen. ihr em'ges Bicht zu trinken, Joh. Wolfgang Goethe. (Aus "Fauft") wegzufinken;

RESERVED DE LE RESERVE DE LE R

Aber wie eine Klammer ichloß fich die hand bes Mannes um Manl gehalten", grollte er, "ja so verhält es sich. Ahntest das nicht?"

Der Buriche, den Angstichweiß überrieselte, schwankte auf in Beinen. Und da er sich nicht zu stränden wagte, siehte tit halblanter Stimmer.

Sch will nicht . . . Gie, laffen Sie mick

"Ich will nicht . . . Ich will nicht . . . Ind beschwöre Sie, sassen mar's auch in Deinem Alter!" höhnte Hernand. Ich kann das Geschäft nicht allein ausstühren. Ich habe Dich gesunden das Geschäft nicht allein ausstühren. Ich habe Dich gesunden. Habe wicht mich tienals wiedersehen. Du wirst mich nicht ausliefern können . . Die anderen Konnplicen, — da war einer, der mich fünf Ich darüber: Auf selest hat . . . Und dann, was sprechen wir moch darüber: Auf an die Arbeit!"
Idein nein . . Die Anderen Habe sprechen hab dann, was sprechen wir moch darüber: Auf an die Arbeit!"
Idein, nein . . . Der Knabe schien zur Erde sinken zu wollen und schluchzte und stöhnte wie ein kleiner Bube . . . Ich darüber: Inter an sprechen zu Grobe schler zu der Bube . . .

"Streck die Hand nach oben", flüsterte der Mann, "da rechts zwischen den Onerstäben ist die Glocke, halte sie, damit sie nicht läutet, wenn ich das Schloß ausbreche . . . . "Und wenn ein Hund da ist?" fragte der Bursche zähne-

Mappernd. entschlafen Du machst Dich gut", höhnte herr Maurice, "er ift

stern entschlafen". Er arbeitete in größter Haft. Das Schloß gab nach und die Tir öffnete sich. Der Bauer ließ die Glocke los und schien in einer letzten Auflehnung sliehen zu wollen. Doch der Mann sah ihn mit einem solchen Blic an, daß er gezühmt, als erster, eintrat. Sie liefen im Schuß eines verfallenen Schuppens bis zu dem tleinen Hause, dessen Teinen Sückerstand leistete. Dann traten ste un eine große Küche, die ziemlich verfallen war. "Aufgepaßt", hauchte Heur Maurice. "Run sind wir so weit. Du bist jest mein Mitschubiger. Halte die Laterne, damit ich das Geld ausgrabe. Der Alte schläft in dem Zimmer nebenan. Er ist tanb und wird sich nicht wühren, aber immerhin behalte die Tür im Auge und zieh' mich am Arm, wenn er commen folltes

> Er bengte sich zu bem 3 und hob eine Steinfliese mit auf. Der Bauer, der sein zusammenkrampste, damit u fanzen ließ. Manrice richten Bl das Licht große tolle S und feste ihn auf ben Ti glagen feiner feine Rinnbaden man das Anf-Kamin nieder ete sich in jatten umher-

> > zurüd.

enem

Er fog feine Eippen an ben Glafchen-fest und trant mit zurudgewor-m Kopf.

"Es ist Weißwein", stellte er fest.

Topfes ab, ber bis zu breiviertel Sobe mit Golbstüden angefüllt mar. Dann schritt er zu einem Bufett in der Ede, öffnete es, fand eine Masche und kam

Er nahm ben Deckel bes grünen es ab, ber bis zu breibiertel Sohe

blidte um sich, seine Augen se seinen Soblen an treten, sei hand se hand se haute erbfahl. Er wollte hrungen. Gin Gludsen eines murbe erdfahl. ( hatte aber nicht ein alter Mann im hemd Lenchter in ber hand, ! tenuber. ein Blod mit aufgeschligtem Salle binteinert dastehenden Kna Maurice war wie ein Bli Plöglich extonte ein ! h. Die Dur hatte fich Gin Hud der fchwacher Mlte fiel en vorübergeseine weißen sein Gesicht e aufschreien, dazu. trat ein. geöffnet, und Sieb, an dem vermit einem at ein. Ex shienen ans Dett Bie

hätte ja nicht grollte Manrice. zu kommen

en Sifch. Der Bauernjun nge stellte seine n selbst umfallen zu wollen. Meffer auf 

Gesticht war grüngrau. gund dann steh' he einen r, das wird guten Schlud trinken", fagte ber @cin

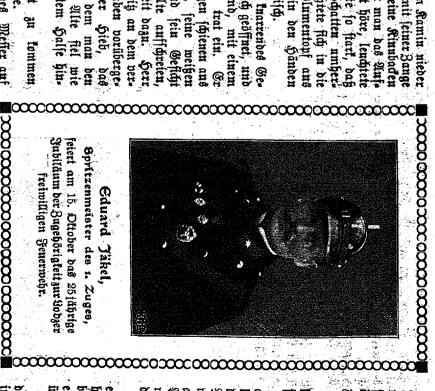

Inbilaum ber Bugeborigteit jur Bobjer feiert am 15. Ottober bas 25 juhrige Spritzenmeister des 1. freiwilligen Feuerwehr. Eduard Jakel, Zuges,

iber beffen Leichnam. ebenso gewaltsam wie der Alte fcrag

Dasfelbe weichliche Geräusch bee eindringenden Stahles ins Fleisch wurde hörbar, derselbe schlichzende Lant verblittenden Gestügels. Herr Manrice fiel

aus, exgriff das Messer, nahm einen Ansauf und traf die Kehle des Mörders

Alten hatte treffen feben.

einem

mütenden Streich,

mie ex

murde steinhart.

Sein Gestät veranverschub

Mellet. den Mann

liegenden Leichnam, er fah den trinken-ben Mann und fah das Golb und das

Der Bursche hatte fich ein menig unfgerichtet. Er sab den in seinem Blute

der beiden in der erstarrenden Blutsache liegenden Körper hinter sich. Wahnstunig vor Furcht und por Frende, entstoh er, und erreichte endlich, nach ungabligen Irwegen, den Lyoner Bahnshof, um den Jug zu besteigen, der ihn dorthin zuruckführte, woher er gekommen war. Da marf Grenn Comond fich über bas Gold, füllte lein Patet, bas er immer noch nicht im Stich gelaffen hatte, bamit an, und ließ bas Ratfel

# (S) 417 0 13 - Odzer うちょうは、うちゃなもので、



Paul, Björns 1. Beldenter kjold,



1. jugendlicher Komiker Ernst Rennspies, dicher Komiker und Bonvivant.



Edgar Wiesendanger, 1. Operettentenor,